

#### Neuigkeiten für den Büchertisch

Rährend ber vom Bundesrat versügten Ginichrantung bes Bapierverbrauchs muffen wir und auf eine turze Burbigung ber und zugebenden Reuerichemungen befchränten. Gine Rildfendung ber Bucher findet nicht ftatt.

Bagtab — Babylon — Ninive. Bon Sven Hetin. Große Ans-gabe. (Berlag F. A. Brodhans, Leipzig. Geb. 10 Mit., geb. 12 Mt.) In Debins Werf über seine lette Orientreise breitet sich Mesopotamien wie ein lodenbes Panorama vor ben Angen bes Lefers aus. Wir durcht bat tellentets Palventing voll teil Lingen tes Lejers aus. Wir durchten bas palmenbeschattete Bagdab, einen ber Mittelpunkte ber friegerischen Ereignisse im Osten, die vom bunten Leben des Orients erfüllten Straßen, Gassen und Basare Mosuls und anderer kleinerer Städte. Aus dem Dämmer der Jahrtausende tauchen Basaria, und Ringen und Ringen und Ringen bolon unt Rinive und zwei weitere gewaltige Trummerfelber bes Altertums, Alfur und Samarra, empor. An bie abenteuerliche Fahrt ben Euphrat abwärts bis Bagbab ichließt fich die ebenfo mechfelSpaniens Landschaft mit ihren bezaubernten Szenerien auszeichnet, Die Bunderwerke feiner unvergänglichen Kunft und fein fo überaus malerifches und poeffereiches Boltsleben.

Entwelschung. Berbeutschungswörterbuch für Amt, Haus, Schule und Leben von Chuard Engel. (Bertag heffe & Beder, Leipzig. 3 Mt.) Ebuard Engel, ber bekannte Berfasser ber "Deutschen Stilfunde", bietet bier ein ansgezeichnetes uneutbehrliches hilfsbuch; benn es enthält bie in wissenschaftlichen Werken, Zeitungen, Reben häusig vorkommenten Frembwörter und fremtsprachichen Nebensarten und weist einen Reichtum an branchbaren Berbeutschungen auf, bie nicht nur ber Papierfprache, fontern allen nur erbentbaren Quellen ber lebenbigen beutiden Meuschenrete, ber Umgangssprache, ben Muntarten entnommen find. Neben biesen Borgugen bietet bas Büchlein eine geschichtliche Belehrung über bas erste Eindringen ber meistgebrauchten Fremdwörter in den allgemeinen Sprachgebrauch.

Mittag. Neue Gebichte von Anton Wildgans. (Berlag ?. Staad-mann, Leipzig. Geb. 4 Mt.) Das Allgemein-Menschliche, bas Bild-

## So wächst Dein Vermöger wenn Du es mit Zinseszins zu 5% anlegft!









1628 MF in 10 Jahren



2000mp in 144 Jahren



2653 mp in 20 Jahren



3386 MF in 25 Jahren

Darum: Zeichne Kriegsanleihe, die sicherfte Kapitalsanlage der Welt!

volle Weiterreise von bort nach Moful, auf ber fich Sebin einer Rarawane tes Herzogs Abolf Friedrich zu Medlenburg auschloß. Was Die vorwiegend aus Deutschen bestehende Reisegesellschaft auf ben verwahr-loften Verkehrswegen Mesopotamiens burchmachen mußte, schilbert Debins erprobte Ergählerkunft mit Realistik und humor bauptfächlich in ben Rapiteln "Die Raramane bes Bergogs" und "Erlebniffe auf einer Etappenftrage". Zugleich mit biefen Schilberungen eröffnet Sven Sebin mit tiefem neuen Buche feine britte Offenfibe gegen tie Feinte Deutschlands. Gleich bas erste Kapitel "Die Türkei im Weltkriege" int ein wuchtiger Angriff gegen bie schwächste Seite ber Entente, ihre an-gebliche Beschützung ber kleinen Nationen. 3m 6. Kapitel wibmet hebin ben vielbeschätzenen Armeniergreueln eine auf zwerlässigem Material fußende Untersuchung, die in der gangen Welt, soweit sie keine englisch gefärbte Brille mehr trägt, Aufsehen erregen wirt. Die Dighand-lung und Ausbeutung Indiens ift bas' britte weltgeschichtliche Problem, bas Bebin als gründlicher Renner Affiens und berufener Richter gegen England ausspielt. itberhaupt ift bas gauze Buch ein neues prächtiges Bekenntnis zur Sache bes beutschen Bolkes.

Probleme ber Friedenswirtschaft. Bortrag von Walter Na-thenau, gehalten in der Deutschen Gesellschaft 1914. (S. Fischer, Berlag, Berlin.) Geb. 75 Pf.) Bei Rathenau durchtringen fich, wie kaum noch bei einem zweiten politischen Deuter von heut, wirtschaftlide Praxis und wirtschaftlide Philosophie; und so ift feine au Um-fang tleine Schrift reich an Erfahrung und Gebanten, hoffeutlich auch an Wirkung.

Spanien. Reifebilber von Johannes Maperhofer. (Gerberiche Berlagsbandlung, Freiburg i. Br. Geb. 5 20 Mt.) Der befannte Reifefdriftsteller und Dichter erschließt unserem Ange all bie Berrlichkeit, bie

gans mit Borliebe behandelt und tas er aus ber Sphäre bes Naturalismus in bie Region bes bichterisch Geschanten, Bertieften, Gesteigerten zu erheben vermag, erringt gerade in ter Gegenwart immer mehr In-Seine Sprache ift oft von geradezu bithprambischer Gewalt, und die Farbenglut bes bilblichen Ausbrucks ift in vielen feiner Berfe von hinreißender Wirkung.

Leo Tolstois Tagebuch von 1895—1899. Nach bem geistigen 311-fammenhang ausgewählt, berausgegeben und eingeleitet von Ludwig Rubiner. (Berlag Max Rascher, Zürich. 4,50 Mt.) Diese Ausgabe tes Tagebuchs will ein Bild Tolftois von rein geiftigem Aufban geben.

Das Berg Europas. Ein Besuch im Genfer Roten Krenz. Bon Stefan Zweig. (Berlag Max Rascher, Zürich. 80 Pf.)

Die Bertreibung tes Königs Konstantin von Griechenlant. Dargestellt auf Grund amtlicher Urtunden. Berausgegeben von der Deutsch's Griechischen Gesellschaft. (Berlag 3. F. Lehmann, Milinden. 1,50 Mt.) Das Bücklein gibt eine sehr auschauliche Darstellung ber Bergewaltigung bes neutralen Griechenlands burch bie sogenannten "Schutzmächte".

Die heilige Hilbegard von Bingen. Bon Belene Niefc. (Gerberfde Berlagsbandlung, Freiburg i. Br. 2,60 Mt.) Das Büchlein zeichnet bas Charafterbild ber beiligen Bilbegard, ber berühmteften Fran bes Mittelalters und erften Myftikerin Deutschlands.

Zentralismus und Föberalismus in ber Soweiz. Bon Fritz Fleiner. (Berlag Rascher & Co., Zürich. 1,10 Mt.)

Gedichte. Bon Gotthold Friedrich. (Berlag Beinrich Minten, Dresten. 2 Mt.) Ginsache, warmberzige Gedichte eines vielversprechen. ben, auf bem Schlachtselbe gefallenen jungen Dichters.

# BENZ

AUTOMOBILE U. FLUGMOTOREN







Als Ersatz für Petroleum Osram-Licht mitCupron-u.Heli-Element

altbewährte Dauer-Kleinbeleuchtung

**Umbrelt & Matthes** Leipzig-Plagwitz X.

Birkensaft

naturrein sende franko 2 Probe-FI. mit u. ohne Extr. gegen vorherige Ein-sendung v. Ahrens Besitz, "Blankenese Mk. 2,50 an Ahrens Besitz, "Birken-höh"-Dockenhuden od Postscheck-Konto Hamburg Nr. 4067. Karl Ahrens.

## Schöne Augenbrauen bichte, Augenbrauen

lange und schaffige Wimpern, ausdruckvosse Schönbeit duch Relchel's Plantege Augenbrauensaft, bewirts spinelles Waches um und ist ganzlich unschädlich. M. 4,—. Otto Reichel, Berlin 23, Eisenbahnstraße 4

### Erlösung

SACHSEN

von allem heutigen Erbenelend durch ein neues Staatssystem, das allen Menschen ungeahntes Städ bringt. Ton F. E. Bilz. Inhalts-auszug: Der Weltkrieg. — Fürsorge für die heimfehrenden Krieger. — Grundzüge einer neuen Staatseinrichtung. — Der Staat zahlt jedem Wenschen ein ausreichendes Sehalt auf Lebenszeit. — Aur täglich derkständige Arbeitszeit für alle. — Wehr Lebensfreude für jung und alt. — The oder freie Liebe und Naturehe. — Das Heiralen der Wödigen wird immer schwieriger — Mit Ginführung der Naturehe wird es bester. — Frauenemanzistion.— Frauenstimmercht. — Naturgemäße Kinderezziehung. — Bermeidung von Kranfstett "Seiechtum alter Ant, und vieles ander heit u. Seiechtum alter Ant, und vieles ander mehr. Preis 3 M. Porto 20. Zu beziehen durch alle Buchhandt. u. Vilz Sanatorium, Dresden-Radebeul. Ausführt. Prospekt frei.





Briefmarken

Sätze und Einzelmarken.





Markel

SCHUTZMARKE Nr. 158978 **Schmeitzners** altrenommierte Präparate

## ALOBION

Nervensalz

Physiologisches Salz usw. sind nach wie vor im Handel und auch direkt,von der Firma erhältlich.

der Firma erhältlich.

Da mein beliebter Kährsalz-KaffeeErsatz "Katobion" jetzt nur noch
nach amtlich vorgeschriebenen Kommunen gesandt werden dart, empfehle ich denjenigen Konsnmenten
des "Kalobion", die keinen mehr
bekommen können, den bei ihrem
Kaufmann erhältlichen Kaffee-Ersatzmitteln mein "Kalobion-Nährsalz" zuzusetzen, wodurch dieselben
nährwertiger, genießbarer, im Geschmack verbessert und ausgiebiger
werden. — Auf solche Weise kann
sich jedermann selbst einen guten
Ersatz für meinen NährsalzKaffee herstellen.
Auch Private erhalten direkt von

Kaffee herstellen.

Auch Private erhalten direkt von der Firma gratis Auskunft und Literatur und obige Salze, falls bei ihnen nicht erhältlich, auch direkt zugesandt. — Anfräge für Nährsalz-Kaffee können aber von der Firma keinesfalls angenommen werden.

Carl Schmeitzner

## Universum

34. Jahrgang,

Heft 27

अस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्रिस्ट्र

4. April 1918

## Inhalts-Verzeichnis

Illustrierte Weltrundschau:

| Auffähe und Rundschauen:                                | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 3hre lette Soffnung. Von Sorft Schöttler                | 93    |
| Kriegsanleihe. Gedicht von Otto Riebicke                | 93    |
| Mag v. Schillings. Bum 50. Geburtstage                  |       |
| des Künstlers. Von Professor Max Chop                   | 94    |
| Der Welttrieg                                           | 97    |
| Der Jug des Todes                                       | 100   |
| Albbildungen:                                           |       |
| Begrüßung der deutschen Befreier                        |       |
| durch die Bevölkerung einer ruffi-                      |       |
| fchen Stadt. Nach einer Zeichnung von                   |       |
| Professor Anton Hoffmann. (Kunstblatt.)                 |       |
| Professor Max v. Schillings                             | 94    |
| Die Bedrohung des deutschen Industriegebiets            |       |
| (Rarte)                                                 | 94    |
| Zeichnet Kriegsanleihe                                  | 95    |
| General Otto v. Below                                   | 96    |
| General Georg v. d. Marwitz                             | 96    |
| General Oskar v. Sutier                                 | 96    |
| General v. Conta                                        | 96    |
| General v. Rathen                                       | 96    |
| Transport von Geschützen mittels Zugochsen              | 97    |
| Die ersten englischen Gefangenen bei St. Quentin        | 97    |
| Dentsche Ravallerie geht über die englischen Stellungen | 97    |
| R. und k. Hofrat Dr. phil. Oskar Lenz                   | 98    |
| Selene Lange                                            | 98    |
| Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Ernft Bumm.                 | 98    |
| Erbentetes englisches Großflugzeng                      | 98    |
| Die ersten englischen Gefangenen                        | 99    |
| Das Eiserne Rrenz mit goldenen Strahlen.                | 99    |
|                                                         | 00    |
| 000                                                     |       |
| Was blasen die Trompeten? Husaren ber-                  |       |
| ans! Rach einem Gemalde von Karl                        |       |
| Spikweg                                                 | 457   |
| Reiterblut. Roman von Walther Schulte                   |       |
| vom Brühl. (Fortsetzung)                                | 458   |
| Eine Zeichnerin der Jugendseele. Von Vittor             |       |
| O(tmann. Mit vier Zeichnungen von Ida                   |       |
| Teichmann :                                             | 461   |
| Rende                                                   | en!   |
|                                                         |       |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 気                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Traum. — Frühlingsblüten 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 图                 |
| Das Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Indacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Auerhahnbalz. Bon Egon Freiherr v. Rapherr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                |
| Oistant 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                |
| Biesenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | な                 |
| Auerhahnbalz. Rach einem Aquarell von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ES!               |
| Eduard Heller. (Kunftblatt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 归                 |
| Die Erschließung neuer Fettquellen. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Dr. Allfred Gradenwiß. Mit drei Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                 |
| dungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133               |
| Der Hauptsaal des Laboratoriums 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                 |
| Verdampf- und Trockenapparate für Massen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 严                 |
| arbeiten an Fettlösungen in Aether 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                 |
| Destillierraum mit Abzug für giftige und übel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 153               |
| riechende Gase 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27                |
| Der am Fenster. Gedicht von Fritz Rudnig 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                |
| Rriegspsychologie. Rene Beiträge von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                |
| Dr. Max Dessoir. (Schluß) 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M                 |
| Die Trümmer der Kirche zu Dontrien an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                 |
| der Suippes. (Albbildung) 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 學                 |
| Desterreich-Angarns Rrieg zur See. Dester-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.1               |
| reichisch-ungarisches Kriegstagebuch. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Lambert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200               |
| Sorpedoboote der öfterreichisch-ungarischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 家                 |
| Rriegsmarine 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 续                 |
| Ronteradmiral Nikolaus Sorthy de Nagy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183               |
| banya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 233               |
| Ronteradmiral Franz v. Solub 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31                |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 570               |
| . Für unsere Frauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 克                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                 |
| Wie ich meinen Haushalt einrichtete 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K                 |
| Ein Blumenmädchen als Geschenkumhüllung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W                 |
| (Albbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W                 |
| Comatenzucht auf dem Valkon und im Haus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 遂                 |
| garten. Von J. Trennhold. Mit zwei Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78                |
| bildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183               |
| Gefticte Sommerblufen. Mit vier Abbildungen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 |
| Wie würzen wir unsere Speisen? Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49                |
| Th. Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 政                 |
| Wie man weiße Marmorplatten ohne Seife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                |
| reinigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E                 |
| Erprobte Kriegsrezepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                |
| Handarbeitsvorlage. (Abbildung) 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 路                 |
| COLUMN CONTRACTOR CONT | 10                |
| Reuigkeiten für den Büchertisch. Rätfel und Spiele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द्ध               |
| Sans- und Zimmergarten. Für Rüche und Saus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E                 |
| Brieftaften. Praktische Ratschläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18%               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                 |
| THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | 7/2               |
| <b>多到了现在存在的。但是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हर्ष्ट्र          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)               |
| Man bezieht Reclams Universum durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sec.              |
| Buchhandel und Waft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>经验</b>         |
| Buchhandel und Post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 小沙沙河              |
| Jährlich erscheinen 52 Seste zu je 45 Pfennig. — Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5年78年             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.七年7.27年         |
| Jährlich erscheinen 52 Seste zu je 45 Pfennig. — Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्राम्यात्राम्याः |
| Jährlich erscheinen 52 Sefte zu je 45 Pfennig. — Der vierteljährliche Bezugspreiß (ohne Zustellungsgebühr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所到。未知为智慧。         |





Begrüßung der deutschen Befreier durch die Bevölkerung einer ruffischen Stadt. Rach einer Zeichnung von Profossor Anton Hoffmann.



Der Radhbrud aus Reclams Untverjum ist verboten. — Überfetgungsrecht vorbehalten. — Für unverlangte Ginsenbungen übernimmt bie Rebattion teine Beroniwortung.

#### Thre lette Soffnung. Bon Sorft Schöttler, Flugzeugobermaat.

Ms der Friedensengel feine Aufgabe im Often erfüllt fah, mandte er fich gen Weften und belaufchte bort die Stimmung.

Wenn Hindenburg losschlägt, kann mich auch Amerika nicht retten," fagte der Frangose fleinlaut. "Aber ich habe noch eine hoffnung: Deutschland wird es an der letzten filbernen Rugel fehlen. Und ich habe hierfür meine Gründe! Der Deutsche besitt nicht die Unlage zum fleinen Rentner, wie fie dem Frangofen ichon angeboren ift. Biele Deutsche ftecken ihr Geld lieber in den Strumpf und ins Bettftroh und laffen fich's dort ftehlen, als daß fie ihre Angst vor Borfengeschäften' überwinden. In Frankwich weiß jedermann, was das heißt, wenn nach foldhem Riefenerfolge, wie die Deutschen ihn jetzt im Often hatten, noch eine Kriegsanleihe mit 5 Prozent Berginfung gu haben ift; ja bei uns würde jeder Zeitungsjunge hundert Frank gufammenkraten, um den ficherften Grundftein gu feinen funf= tigen Bankunternehmungen zu legen. Der Deutsche ist jedoch anders. Er glaubt immer noch, daß die einzelnen Millionenzeich= nungen ausschlaggebend find. Er ift zu bescheiden, um feine paar hundert Mark für wertvoll zu halten. Und er denkt, den Krieg gewinnen zu können, auch ohne daß er fich mit der achten deut= ichen Kriegsanleihe beschäftigt. Das ift meine letzte hoffnung."

"Die Tage, in benen ich glaubte, den Krieg durch die länge der Beit zu gewinnen, find längst vorbei," flagte der Eng= länder. "Die U-Boote räumen mit meiner handelsflotte derartig auf, daß ich schon ben Monat berechnen fann, in dem ich Frieden schließen muß. Ich hoffe jedoch, daß den Deutschen einen Monat früher bas Beld ausgehen wird. Bei ihrer achten Rriegsanleihe rechne ich barauf, daß die Erleichterung im Often fie forglofer machen muß. Bisher haben fie feine Unftrengung gescheut, um die Milliarden zusammenzubringen; vielleicht find fie jett aber zu vertrauensfelig und bequem ge= worden. Ein Migerfolg ber achten beutschen Kriegsanleihe würde unferen Berbündeten neuen Mut geben, und Sindenburg tann nichts unternehmen, wenn ihm Granaten und Kanonen fehlen. Das ift meine letzte hoffnung."

"Ich lag bei der Spekulation auf der falfchen Seite," befannte der Amerifaner. "Um meine Milliarben zu retten, ftectte ich meinen Ropf in das Unternehmen. Leider fagte einer meiner Schuldner - Rugland - bald barauf die Generalpleite an. Run foll ich die ruffische Dampfmalze erfeten und mir meine Milliarden erkämpfen. Unfinn — ich bin boch Geschäftsmann! Ich rechne mit der Borfe. Wenn jetzt wieder jeder Deutsche feine paar hundert Mark zeichnet, dann werbe ich meinen un= glüdlichen Berbundeten den Frieden anraten, um das Befchaft, bei bem nur noch zu verlieren ift, schleunigst auflösen zu konnen. Mls Geschäftsmann weiß ich, daß nur die gahllofen fleinen Beidnungen die Milliarden zusammenbringen, und daß es bei ber achten deutschen Rriegsanleihe an ihnen sehlen könnte, ift meine lette Soffnung." - Der Friedensengel wußte Befcheid, wann die lette Entscheidung fallen mußte.



#### Sie sterben für dich.

Und ift es nicht um Zinsenlohn, So gib deinen Brüdern doch Munition!

Sie fämpfen für dich, Sie bluten für dich, Sie sterben für dich. Durch Tag und Nacht Stehen sie für dich In der brüllenden Schlacht, Die Sand am Gewehr Für deine Ehr',

Für beinen Berd, Opferbereit Allezeit, Go stehn sie für dich. Sie sagen's nicht, Sie fragen nicht. Sie wiffen: Du tuft von felbft deine Pflicht, Du trittst von selbst zur Reihe Und zeichnest Rriegsanleihe.

Die Fauft am Schwert

Otto Riebicke.









#### Max v. Schillings.

Bum 50. Geburtstag bes Rünft= lers. Bon Professor Max Chop. Mm 19. April vollendet Generalmufit= bireftor Professor Dr. Max v. Schillings fein fünfzigftes Lebensjahr. Alls Orchefterleiter wie Tondichter hat er fich einen bochgeachteten Namen und eine bemerkenswerte Stellung im Runftleben der Wegenwart geschaffen. Seit Erfcheinen feines erften Bühnenwerts "Ingwelde" 1894 an der Stuttgarter Sofoper mandte ihm die Offent= lichkeit ihr ftarkes Intereffe gu, bas "Der Pfeisertag" (Schwerin 1899) noch verftärkte und ber an der Dres: dener Hofoper 1906 aufgeführte "Mo= loch" bestätigte. Den ftartften Gin= bruck als Dramatiker mit ber Ausdehnung besfelben auf breite Schichten ber Mufifliebenben binterließ feine jüngfte Bühnenschöpfung "Mona Lifa" (Erstaufführung in Stuttgart 1914); in dieser verschrieb er sich in gewiffem Ginne bem Berismus, auch dem Jupressionismus, ohne

eine gerablinige Entwicklung seiner Eigenart zu unterbrechen. Schillings ist 1868 zu Düren im Rheinland geboren. Seine Vorsahren mütterlicherseits leiten ihre Abstammung vom Dichter Brentano ab. Bereits als Knabe trat die ausgesprochene hine ueigung zur Musik hervor, die er, von der kunstsinigen Mutter lebhaft unterstütt, durch guten Unterricht im Klaviers und Biolinspiel, in Theorie und Komposition psiegte. Nach Abs



Professor Mar v. Schillings, Generalmusitbirettor am Softheater ju Stuttgart, begeht am 19. April feinen 50. Geburtstag.

folvierung des Gnunafinms in Boun studierte er drei Jahre lang an der Muchener Universität Philosophie unb Rechtswissenschaft, vornehmlich aber Mufit (feine Lehrer: Prof. v. Ronigs= löw und Mufifdireftor Brambach). 1892 finden wir Schillings mährend der Sommerzeit als Repetitor und Bühnendirigent am Babreuther Weftspielhause, wo ihm namentlich ber unvergegliche "Triftan" = Interpret Felix Mottl näher trat. Ihm ge= stattete ber junge Tondichter einen Einblid in die Partitur zu dem' 1890 begonnenen Mufifdrama "Jugwelbe". Durch ftiliftische Eigenart und Ginheit in Behalt und Form fühlte fich Mottl von dem Werke fofort ange= zogen. Etwa zwei Jahre fpater er= ftand es unter feiner Leitung an ber Stuttgarter Buhne und erregte lebhaftes Auffeben. Damit mar bie auffteigende Laufbahn v. Schillings' begründet. Rach Jahren freien Schaffens und Wirkens als Rapellmeifter folgte er 1908 bem Rufe als musikalischer Beirat ber Intendang

des Stuttgarter Hostkeaters und als Leiter der Hossfapellsonzerte. Zugleich wurde er zum Prosessor und Generalmussedirektor ernannt. 1911 verliehen ihm die Universitäten Heibelberg und Tübingen die Doktorwürde honoris eausa, 1912
sein Landesherr, der König von Württemberg, den persönlichen Adel. Außer den bereits angeführten Dramen sind aus
der stattlichen Reihe der Werke Schillings' noch besonders her-



Die andauernde Bedrohung des beutschen Industriegebiets, falls es England wieder ermöglicht würde, Belgien zu seinem Aufmarschgebiet zu machen.

Sounce





HELFT MİT, ZEİCHNET KRİEGSANLEİHE!

GLASS · MÜNCH



Seneral Otto v. Below, ber ruhmvolle Kilher einer der drei deutschen Armeen, die die englischen Stellungen auf der ganzen Angriffsfromt durchsließen, die 3. und 5. englische Armee schliegen und samt den Kelerven stoer die Linie Bavaume—Péronne zurüdswarfen. Seine Armee gehört der Heeresgruppe des Kromprinzen Aupprecht von Bapeum an und sieht zwischen Scarpe und Bapaume; ihr gelang die Eroderung der wichtigen Schollert. Der verdiente Heerführer hat auch einem hervorragenden Antiell an der Winterschlacht in Wassere und den ein Durchs schlacht in Masuren und an dem Durch=

bruch ber italienischen Front.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

vorzuheben: die Musik zur "Dreftie des Afchylos" und der fumphoni= sche Prolog "Dbipus" (1900), die Musik zu Goethes "Faust 1" (1908), an Instrumentalschöp= fungen das Biolinkonzert A=Moll, Wert 25, und einige aus den Jahren 1896/97 ftammende Jugendwerke: die Phantafien "Diecresgruß" und "Seemorgen", fo= wie ein "Bwiegefprach" für Dio= line und Bioloncello mit fleinem Orchefter. Unter den Melodramen hat besonders die Musik zu Ernft b. Wildenbruchs "Beren= lied", mit dem er im Jahre 1902 an die Öffentlichkeit trat, eine Art volkstimlicher Beliebtheit errungen; nicht minder populär ift feine Musit zu Schillers "Raffandra", die bereits im Jahre 1898 er= ichien. Außer gablreichen Liebern mit Rlavierbegleitung fchrieb Schillings an bedeutsamen Bokalwerken die Musik zu Spittelers "Glocken= liederu" für Tenor und Orchefter (erschienen im Jahre 1907) und gu Goethes "Sochzeitslied" für Soli, Chor und Orchefter.

Schillings' Runft ift unmittel= bar aus ber des großen Bahreuther Meifters herausgewachsen. Mit bem pathetischen Drama be-



3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,

そそそうなるなるなかなかなからなるないない

General Georg v. d. Marwig, früher Kom= feinen Sieg bei Korntnica befannt ge= macht. Phot. Albert Meper, Inh. A. Schulz, Berlin.

後ララララララララをそうとうとうとい

ginnend, wandte fie fich in der Spielmannstomodie "Der Pfeifer= tag" bem heiteren (mohl auch bem leicht ironisierenden) Ausbruck zu und übernahm fpater bie schillernden Farbenspiele einer im

Suden heimischen Richtung mit viel Geschick, ohne die Brundelemente ihrer Wefensart hinzugeben. In diefer Geschloffenheit tünftlerischer Anschauung erkennen wir Schillings' Bedeutung.



#### Der Weltkrieg.

Chronit bom 24, bis

29. März. 24. Marg. Die Angriffs= schlacht gegen die englische Front, die unter Führung Raifer Wilhelms füdöftlich Arras, bei Cambrai und Saint=Quentin am 21. be= gonnen hatte, machte große Fortschritte. Die Armee bes Generals Otto v. Below fturmte die Sohe von Monchy, trug südlich bavon den Un= griff über Wancourt und Benin nach Weften vor und ftand hierauf nordöftlich Ba= paume im Kampf um die britte feindliche Stellung; ftarte englische Begenangriffe murben zurudgeschlagen. Die Armee des Generals von der Marwit ftieß noch in ber Racht gum 23. bis gur dritten feindlichen Stellung in Linie Equancourt-Nurlu -Templeur=la=Foffe-Ber= nes vor, griff in der Frühe des 23. den Feind erneut an, schlug ihn trot ver= zweifelter Gegenwehr und dauernder Gegenangriffe und erzielte die Bereinigung mit bem linken Flügel Belows. Zwischen Manancourt und Péronne erzwangen die Benerale v. Rathen und v. Gon= tard den Übergang über den Tortille-Abichnitt. Beronne fiel. Andere Divisionen bran= gen füdlich bavon an bie Somme vor. Die scharf nachdrängende Armee bes Generals v. Hutier, des Er= oberers von Riga, hatte ichon am Abend des 22. die britte feindliche Stellung durchbro= den. Die Korps der Generale v. Lüttwit und v. Detinger erreichten die Somme. Sam fiel nach erbittertem Rampfe. Englische Reserven verblute= ten in verzweifelten Angrif= fen. Die Korps der Gene= rale v. Webern und v. Conta und die Truppen des Gene= rals v. Bayl überschritten nach heißem Rampfe den Cro= zatkanal und warfen von Güd= weften eiligft jum Begenan= griff herangeführte frangöfi= sche, englische und amerika= nische Regimenter auf Chaunh und in füdweftlicher Richtung zurud. Die englische 3. und 5. Armee find gründlich ge= fchlagen. Die Niederlage bes



Transport von Geichiten burd Trichtergelanbe mittels Bugochien.



B Cintreffen ber erften englischen Gefangenen in einer Sammelftelle bei St. Dnemin. Phot. Bille und Minami.



Don ber großen Schlacht im Weften: Deutsche Ravallerie geht über bie geftiltruten englischen Stellungen vor.







K. und f. Hofrat Dr. phil. Osfar Leng, bekannster Geograph und Afrikaforscher, vollenbet am 13. April in Baben: Soof bei Wien sein 70. Lebenss jahr; er wurde zu Leipzig geboren, studierte an ber bortigen Universität, war 1885 ordentlicher Professor an ber Universität Czernowię und 1887 an ber Universität Prag, an ber er 1902 die 1903 als Rekor wirkte. Er imternahm ausgebehnte Forschungsressen durch Afrika, beren werwolle Exgebnisse er in zahlreichen geologischen, geographischen und kulturgeschichtlichen Schriften niederlegte.

Gelene Lange, bebentenbe Bortampferin ber beutichen Krauenbewegung, begeht am 9. April in Berlin ihren 70. Geburtstag. Die beutichen Krauen verbansen zum größten Teil ihrer Arbeit die größere Kreiheit der Bewegung und des Hans obe großere Freigett der Sewegung und des San-beins, die Wöglicheit, fich im Beruf zu betätigen, mb die liddenlosere geistige Schulung. Seit 25 Jahren leitet sie die Wonatsschrift "Die Frau", in der sie ihrem Lebenswert bient. Anläßlich ihres 65. Geburtetages widmeten wir der verdienten Frau im Jahrgang 29, heft 27 einen Aussass

Seheimer Mediginaltat Professor Dr. Ernst Bumm, hervorragender Frauenarzt, feiert am 15. April in Berlin seinen 60. Geburtstag; er ift jeit mehreren Jahren Direktor ber Frauenklinit ber Chartis der Universität Berlin. Nach seinem Studium in Würzburg ließ er sich zunächst dort als Privatbozent nieder, lehrte später als Prosessor an den Universitäten in Basel, halle und Berlin. Seinem Foridergetft und feinen gahlreichen mebi-Reihe neuerErkenntniffe und wertvollerUnregungen.

englischen Heeres in den Tagen vom 21. bis 23. März ift die größte ber britischen Gefchichte, ber deutsche Sieg dagegen hat Erfolge erzielt, wie fie in diefent Rriege feit Beginn des Stellungsfaupfes von der Entente niemals auch nur im entferntesten auf dem westlichen Kriegsschauplatz erreicht wur= ben. - Beim beutschen Reichstangler erschien eine Abordnung des litauischen Landesrats, um die Anerkennung ber Gelbständigkeit bes litauischen Staates von ber beutschen Regierung zu erbitten. Der Reichstangler Graf Hertling erklärte biefer Abordnung, daß er Litauen namens des Deutschen Reiches als einen freien und unabhängigen Staat anerkenne und zwar auf Grund der Erklärung vom 11. Dezember 1917, nach ber bie anerkannte Bertretung bes litauischen Bolfes die Wiedererrichtung Litauens als eines unabhängigen, mit bem Deutschen Reich burch ein ewiges festes Bundesverhältnis und durch Berein= barung vornehmlich auf dem Gebiet des Militar=, des Ber= tehrs:, des Boll= und des Mungwesens verbundenen Staates verfündet und zur Wiedererrichtung bieses Staates den Schutz und die Silfe des Deutschen Reiches erbeten hat. Die faiferlich beutsche Regierung geht von der Borausfetzung aus, daß diefes Ubereinkommen ben Intereffen bes Deutschen Reiches ebenfo Rechnung tragen werbe wie ben litauischen, und daß Litauen an ben Kriegslaften Deutschlands, die auch seiner Befreiung bienen, teilnehmen werbe. - Der Rriegsminister ber Ufraine befahl die Abruftung der Schwarze-Meer-Flotte, verbot die eigenmächtige Aufftellung von Truppenteilen, fchaffte die Bahl der Offi=



Deutsche Lustbeute: Englisches Größsugzeng (Typ Haublen-Page), das unversehrt in deutsche Hände fiel. Das Flugzeng ist 30 m breit, 20 m lang und 6½ m hoch, hat zwei Wotoren zu je 260 P. S., die zwei vierslüglige Propeller treiben, Bewassnung: 3 Maschinengewehre, Besatung: 5 Mann. Flugzeug ift 30 m breit, 20 m lang und 6

giere ab und löfte die Soldaten = Ausschüffe auf .- Die Stadt Bit, als Rarawauenkno= tenpunkt für die Ber= bindung zwischen Sy= rien und Mesopo= tamien von außer= ordentlicher Wichtig= feit, murde von den Türken ben Englän= dern wieder entriffen, wobei eine Menge Munition in die Saude bes Siegers fiel. In Arabien war allen Landungsversuchen der Engländer in der Gegend von Sodeida fein bauernder Er= folg beschieden; auch bei Aden schlugen alle Angriffe der Englan= der fehl, die fich ver= geblich bemühten, fich aus ihrer beengten



Don ber Schlacht im Westen: Lintreffen ber erften englischen Gefangenen an einer Sammelftelle bei St. Quentin. Phot. Ette und Atlmant.

Lage zu befreien. - Das neue fpanische Konzentrationsministerium des bedeutenden konservativen Staatsmannes Don Antonio Maura fett fich nahezu aus allen führenden spanischen Politikern zusammen: Maura (konservativ) hat den Borsity, Dato das Außere, Romanones (liberal) den Unterricht, Garcia Prieto (demofratisch-liberal) das Junere, Besada die Finanzen, General Marina den Krieg, General Pidal die Marine, Alba (liberal) die Justig, Cambo (Führer der Regionalisten) die öffentlichen Arbeiten.

25. Märg. Kronpring Rupprecht schlug mit den Armeen der Generale v. Below und von der Marwit in gewaltigem Ringen bei Bapaume den Feind aufs neue. Während die Korps der Generale von dem Borne, v. Lindequist und Auchne die

ftarten Stellungen nordöftlich Bapaume in erbitterten Rämpfen burchbrachen, warfen von Often und Gudoften ber die Benerale Gruenert und Staabs ben Meind über Ptres und Sailly gurud. Der gabe, durch frische Kräfte verftärkte Widerstand des Gegners wurde in heftigen Kämpfen gebrochen. In nächt= lichem Rampfe fiel Babaume. Beife Rämpfe entfpannen fich nördlich ber Somme mitten im Schlachtfelb von 1916 um Combles und die westlich vorgelagerten Söhen; der Feind wurde geworfen, englische Ravallerieangriffe brachen zusammen. Der Deutsche Kronpring erzwang mit der Armee des Generals v. Hutier den Übergang über die Somme unterhalb Sam; diefe er= ftieg in erbitterten Rämpfen die Söhen westlich des Fluffes und erfturmte abends die Stadt Resle. Die über den Crozatkanal vorgedrungenen Trup= pen erftürmten noch am fpäten Abend bes 23, Märg die ftark ausgebauten

und gah verteidigten Stellungen weftlich des Ranals, marfen Engländer, Frangofen und Amerifaner burch ben nuwegfamen Wald über La Renville und Villequier-Anmont zurück, schlugen am 24. frangöfische, zum Gegenstoß angesetzte Infanterie= und Ravalleriedivisionen und eroberten nach raftlofer Berfolgung des Gegners durch die Generale v. Conta und v. Bahl abends Buiscard und Chauny. Mit weittragenden Geschützen murde Paris am 24. und 25. beschoffen. - Raiser Wilhelm überreichte auf dem Kriegsschauplat dem Generalfeldmarschall v. Sindenburg bas Eiserne Rreug mit goldenen Strahlen und bem Beneral der Infanterie Ludendorff das Großfreuz des Gifernen Kreuzes.

26. März. Die Armeen Below und Marwitz behampteten in heißem, wechselvollem Kampf Ervillers, nahmen Bihucourt,

Biefvillers und Grevillers, eroberten Fries und Miraumont und überschritten dort die Ancre. Bon Albert aus griffen nen aus Flandern herangeführte englische Rräfte in breiter Front heftig au; fie murben in erbittertem Ringen geworfen und die Strafe Bapaume-Albert bei Courcellette und Pogières überschritten. Südlich Beronne erzwang General v. Hofader den ilber= gang über die Somme und erfturmte die Sohe von Maisonnette und die Dörfer Biaches und Barleur, alle brei Puntte in der Commeschlacht von 1916 oft genannt. Auch hier brachen feind= liche Begenaugriffe gufammen. Bene= ral v. Hutier warf in harten Kämpfen den Feind bei Marchelepot und Hattencourt über die Bahn Péronne-Robe gurud, entrig ben Frangofen und Engländern bas gah verteidigte Etalon, foling von Noyon berangeführte frangöfische Divisionen bei Freniches und Bethancourt, nahm Baffy und erreichte



Das Liferne Kreng mit golbenen Strahlen, bas ber Las Etjerne krenz mit goldenen Fredzlen, das der Zeutsche Katier dem Generalfeldmarichall v. Hindenburg verlieben hat. Dieler Orden, der ohne Band unter der linken Bruit getragen wird, ift die höchste Ansteidmung des Eijernen Areuzeß; er murde bisder nur einmal und zwar dem Kirken Blidder nach der Schlacht dei Belle-Alliance verlieben. Der Orden wurde im Ansterage des Anifers von der Berliner Hoffmelierstung 3. Godet & Sohn angefertigt.

die Höhen nördlich von Nohon. — Seit Beginn der Schlacht wurden 93 feindliche Flingzenge und 6 Fesselballone abgeschossen. General Lubendorss äußerte über die siegreiche Ossensive: "Drei Monate Arbeit galten der Vorbereitung der Schlacht; Ausang Februar erging die Weisung: in der Nacht vom 20. zum 21. März beginnt der Angriss, und auf die Minute war alles sertig." — Kaiser Wilhelm verlich dem Generalodersten Hans v. Plessen, dem seit 26 Jahren diensttuenden Generaladzutanten des Kaisers und ersten Kommandanten des Großen Hauptquartiers, und dem Admiral Georg Alexander v. Mäller, Chef des Marinestabinetts seit 1906, den Orden Pour le mérite. — Aus versläßlicher Onelle verlantet, daß in Athen, Patras, Phygos und Korinth Ausständer stattgesunden haben. Die griechsischen Truppen weigerten sich, ans die Menge zu schießen, dagegen machten

Engländer und Frangojen von der Waffe Gebrand. 27. März. Die englischen und frangöfischen Divisionen suchten erneut in dem unwegsamen Trichtergelande der Somme= schlacht dem Bordringen der Deutschen Einhalt zu tun, deren Ungriff jedoch die feindlichen Linien durchbrach. Rördlich und füdlich von Albert murde der Übergang über die Ancre er= tämpft und am Abend Albert genommen. Süblich ber Somme wurde der Feind nach heftigem Kampf über Chaulnes und Lihous zurückgeworfen, Robe erftürmt und Nohon in blutigem Strafenkampf erobert. Damit find unfere alten Stellungen vor ber Sommeschlacht von 1916 nach Westen bereits an vielen Stellen fiberichritten. Der Deutsche Raifer entbot den infolge ber Friedensschlüffe im Often beimfehrenden deutschen Rriegs= und Zivilgefangenen einen Willfommensgruß und fpendete 250 000 Mark als Grundstock für die Auswendungen, die erforderlich fein werden, um unseren jetzt ober später ans Feindesland zurückschrenden Landsleuten nach schweren, opferreichen Jahren einen warmen Empfang und heilende, pflegende Fürsorge in der Heimat zuteil werden zu laffen. — Die wichtigften politischen, territorialen und militärischen Beftimmungen des Friedensvertrages mit Rumanien wurden um 4 Uhr morgens paraphiert, ebenso ein umsangreicher rechtspolitischer Zusatvertrag um die Grundlage eines Abfommens über die Erdölfrage unterfchrieben. Die übrigen wirtschaftlichen Fragen werden in Ausschußberatungen weiter behandelt. — Der Dampfer "Patmos" von der Levantelinie und ein anderer beutscher Dampfer trafen in Obeffa ein, womit die Schiffahrt nach den wichtigsten Aussnhrhäfen der Ukraine als eröffnet gelten kann. Die im Schwarzen Meer tätige Minenräumdivifion ber faiferlich beutschen Marine hat unter großen Schwierigkeiten ben Weg burch bas mineuver= feuchte Schwarze Meer von Konftantsa nach der Donaumun= bung und von dort nad Dbeffa freigemacht.

28. März. Auf bem Schlachtfelbe in Frankreich führte der Eugländer erneut frische, aus anderen Fronten heraussgezogene Divisionen den beutschen Truppen entgegen. Nordwestlich von Bapaume wurde der Feind aus alten Trichterskellungen auf Bucquoh und Hebuterne geworsen. Mit bessonderer Zähigkeit kämpste der Feind vergeblich um die Wiederserberung von Albert. Die siegreichen Truppen des Deutschen Kronprinzen stießen im unaufhaltsamen Angriss von St. Onentin über die Somme die seindlichen Stellungen in 60 km Tiese ein. Sie brangen bis Pierrepout vor und nahmen Montdibier.

29. März. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz brachen die deutschen Truppen in den örtlichen Kämpsen zu beiden Seiten der Scarpe in die vordersten englischen Stellungen ein und machten mehrere tausend Gesangene. Bei und nördlich von Albert setzte der Engländer erfolglose und verlustreiche Gegenangrisse sont und Avre waren ersolgreich. Aus alten Stellungen und tapser verzteidigten Dörsern wurde der Feind über Warsusseschlanconrt und Plessen ach Westen und Nordwesten zurückgeworsen. Hestige französische Angrisse gegen einzelne Abschuitte der neuen Frout zwischen Montdider und Nordwesten zu keinem Ersolg. Die disse

her sestgestellte Beute seit Beginn der Schlacht beträgt: 70 000 Gesangene, 1100 Geschüße. Die Armee des Generals Huter brachte davon allein 40 000 Gesangene und 600 Geschüße ein. — Nach den Meldungen des Chefs des Admiralstades der deutschen Marine haben die deutschen Unterseedoote in den Gewässern des nörblichen Seetriegsschauplatzes wiederum 120 000, im Mittelsneer deutsche und österreichischungarische U-Boote 24 000 Brutto-Register-Tonnen Handelsschisseraum vernichtet. — Nittemeister Frhr. v. Nichthosen errang am 28. seinen 71., 72., 73. und am 29. seinen 74. Luftsieg.

#### Der Zug des Todes.

Wiederum besiegelte ein beutscher Pring Die Liebe gum Baterland mit dem Tode, Heinrich XXXVIII. Reng j. 2. fiel in den erbitterten Rämpfen an der Westfront. Er mar Ober= leutnant im Kürassierregiment Königin (Pommersches Nr. 2) und ftand feit Kriegsbeginn an der Front. Der Pring, der 29 Jahre alt war, gehörte ber Linie Reuß-Röftritz an und war durch seine Mutter, einer Tochter des Berzogs Wilhelm gu Medlenburg, auch mit dem preußischen Sofe verwandt. Ranm fchloß fich die Erde über der fterblichen Bulle der jungen Fliegerhelben Oberleutnant Budbede und Sauptmann Ritter v. Tutschef, da traf das deutsche Bolf die schmerzliche Rach= richt von dem Tode des erprobten Kampffliegers Oberleutnant Frang Bethge, der als Führer einer Jagdftaffel an der Beftfront fiel, nachdem es ihm gelungen war, 20 feindliche Flug= zeuge zum Absturg zu bringen. Ferner fielen auf dem Felde der Ehre: Generallentnant Bloch v. Blottnit, Samburg; Oberstleutnant 3. D. Johannes v. Garnier, Saarn; Major Rurt v. Lentite, Trenfensruh; Major z. D. Karl v. Anob= land, Exel; Sauptmann Rarl v. Engel, Bankelow i. Dledl.; Hauptmann a. D. Artur v. Berg, Minden; Leutnant d. R. Ludwig Thuning, Laer.

Bon den in der Heimat Berftorbenen find zu ermähnen: Der berühmte Staatsrechtslehrer Birflicher Geheimer Rat Brofeffor Paul Laband, der in Strafburg i. E. wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag ftarb; mit ihm ging ein Meifter deutscher Rechtswiffenschaft und einer der einflugreichsten atademischen Lehrer der Gegenwart dabin. 46 Jahre lang wirkte er an der Universität Strafburg, wo auch das Hauptwert feines Lebens entstand, das in Inhalt und Form flaffische "Staats= recht des Dentschen Reiches". Auf dem Gebiete des Sandels= rechts und auch in praktischen Fragen des Rechts und ins= befondere folden, die den politifden Begirt berührten, gab er fruchtbarfte Unregungen. Unläßlich feines Rücktritts vom Lehramt widmeten wir dem hochverdienten Gelehrten im Jahrgang 34, Seft 3 einen mit einer Bilbnisbeilage ge= schmückten ausführlichen Auffats. Der frühere bentiche Gesandte Engen Ritter v. Zimmerer verschied in Frankfurt a. M. im Allter von 75 Jahren; er war früher stellvertretender Bouverneur von Togo, dann Gonverneur von Ramerun, General= tonful in Brafilien und Chile und fchlieflich Ministerrefident und außerorbentlicher Gefandter auf Saiti. Der anerkaunte Meifter der Orthopadie Hofrat Friedrich v. Beffing ftarb in Wöggingen bei Augsburg im Alter von faft 80 Jahren; der Berftorbene, urfpriinglich ein einsacher Schreiner, murbe, uach= dem er fich mit feinen orthopadifdjen Anfichten durchgefetst hatte, ein Bohltäter ber früppelhaften Menschen, er gründete die orthopädischen Seilauftalten in Göggingen, Bad Reichen= hall und Rothenburg ob der Tanber und hatte feit 1900 die Bäber Kiffingen und Bodlet in Padit. - Aus England fommt die Nachricht von dem Tode der Baronin Wentworth, einer Enkelin Lord Bhrons. In Paris ftarb der berühmte frangöfische Romponist Claude De buffh, eine der darakteristischsten Musiker= erscheinungen unserer Zeit; die europäische Musit verdankt ihm eine außerordentliche Bereicherung an klanglich-orcheftraler Ausdrudsfraft für die feinsten Regungen des menfchlichen und außermenschlichen Lebens.



Don ber Schlacht im Weffen: Lintreffen ber erften englischen Sefangenen an einer Sammelftelle bei St. Quentin. Whot. Bite und Allmannt.

Lage zu befreien. — Das neue fpanische Konzentrationsministerium des bedeutenden fonfervativen Staatsmannes Don Antonio Maura fetzt fich nahezu aus allen führenden fpanischen Politikern zusammen: Maura (konfervativ) hat den Borsitz, Dato das Außere, Romanones (liberal) den Unterricht, Garcia Prieto (demokratisch-liberal) das Junere, Besada die Finanzen, General Marina den Krieg, General Pidal die Marine, Alba (liberal) die Juftig, Cambo (Führer der Regionalisten) die öffentlichen Arbeiten.

25. Märg. Kronpring Rupprecht fchlug mit ben Armeen der Generale v. Below und von der Marwit in gewaltigem Ringen bei Bapanme den Feind aufs neue. Während die Korps der Generale von dem Borne, v. Lindequift und Ruehne die

ftarten Stellungen nordöftlich Bapaume in erbitterten Rämpfen durchbrachen, warfen von Often und Gildoften ber bie Benerale Gruenert und Staabs ben Teind über Ptres und Sailly zurück. Der gabe, durch frifde Arafte verftartte Widerstand des Gegners wurde in heftigen Rämpfen gebrochen. In nächt= lichem Rampfe fiel Bapaume. Beiße Rämpfe entfpannen sich nördlich ber Somme mitten im Schlachtfelb von 1916 um Combles und die westlich vorgelagerten Söhen; der Feind wurde geworfen, englische Ravallerieangriffe brachen zusammen. Der Deutsche Kron= pring erzwang mit der Armee des Generals v. Hutier den Übergang über bie Somme unterhalb Sam; diefe er= ftieg in erbitterten Rämpfen die Soben meftlich des Fluffes und erfturmte abends die Stadt Resle. Die über den Crozatkanal vorgedrungenen Trup= pen erftürmten noch am fpäten Abend bes 23. März die ftark ausgebauten und gah verteidigten Stellungen weftlich des Ranals, marfen Engländer, Frangofen und Amerifaner burch ben unwegfamen Wald über La Reuville und Villequier-Aumont zurück, schlugen am 24. frangöfifche, gum Gegenftoß augefette Infanterie= und Ravalleriedivisionen und eroberten nach raftlofer Verfolgung des Gegners durch die Generale v. Conta und v. Ganl abends Buiscard und Chauny. Dlit weittragenden Gefchützen murbe Paris am 24. und 25. beschoffen. - Raifer Wilhelm überreichte auf dem Kriegsschauplat dem Generalfeldmarichall v. Sindenburg das Eiferne Rreuz mit goldenen Strahlen und dem Beneral der Jufanterie Ludendorff bas Großtreuz des Gifernen Rreuzes.

26. März. Die Armeen Below und Marwitz behaupteten in heißem, wechselvollem Rampf Ervillers, nahmen Bihucourt,

Biefvillers und Grevillers, eroberten Frles und Miranmont und überfchritten bort die Ancre. Bon Albert aus griffen nen aus Flandern berangeführte englische Rrafte in breiter Front heftig an; fie murben in erbittertem Ringen geworfen und die Strafe Bapaume-Albert bei Courcellette und Pogières überschritten. Südlich Beronne erzwang General v. Hofader ben ilbergang über die Somme und erfturmte die Sobe von Maisonnette und die Dörfer Biaches und Barleux, alle drei Puntte in der Commeschlacht von 1916 oft genannt. Auch hier brachen feindliche Begenangriffe gufammen. Bene= ral v. Hutier warf in harten Kämp= fen den Feind bei Marchélepot und Hattencourt über die Bahn Péronne— Robe zurück, entrig ben Frangofen und Engländern das zäh verteidigte Etalon, fclug von Royon heraugeführte frangöfische Divifionen bei Freniches und Bethancourt, nahm Baffy und erreichte



Das Liferne Kreuz mit goldenen Strahlen, bas ber Las Elferne kreuz mit goldenen Fraglen, das der Deuriche Kaiser dem Generasselbankasselle. Hindenburg vertiehen hat. Dieser Orden, der ohne Band unter der linken Bruit getragen wird, ist die höchste Ausseichnung des Elsernen Kreuzes; er wurde bisder nur einmas und zwar dem Artiften Blisder nach der Schlacht dei Belle-Alliance verliehen. Der Orden wurde im Anstrage des Antiers von der Berliner hossinweiterstuma. 3. Godet & Sohn angefertigt.

Die Söhen nördlich von Nonon. - Seit Beginn der Schlacht wurden 93 feindliche Flugzeuge und 6 Fesselballone abgeschoffen. General Lubendorff äußerte über die fiegreiche Offenfive: "Drei Monate Arbeit galten der Borbereitung der Schlacht: Aufang Februar erging die Beifung: in der Nacht vom 20. zum 21. März beginnt ber Angriff, und auf die Minute war alles fertig." -Raifer Wilhelm verlich bem Generaloberften Sans v. Pleffen, dem feit 26 Jahren dienfttnenden Generaladintanten des Raifers und erffen Kommandanten des Großen Sanptquartiers, und dem Admiral Georg Alexander v. Müller, Chef des Marine= fabinetts feit 1906, den Orden Pour le mérite. — Aus verläßlicher Onelle verlautet, daß in Athen, Patras, Phrgos und Rorinth Aufstände ftattgefunden haben. Die griechifden Truppen weigerten fich, auf die Menge zu fchießen, bagegen machten Engländer und Frangofen von der Baffe Bebranch.

27. März. Die englischen und französischen Divisionen fuchten erneut in dem unwegfamen Trichtergelande ber Somme= schlacht bem Bordringen ber Deutschen Ginhalt zu tun, beren Angriff jedoch die feindlichen Linien durchbrach. Nördlich und füdlich von Albert wurde der Ubergang über die Ancre ertämpft und am Albend Albert genommen. Südlich ber Somme wurde der Teind nach heftigem Rampf über Chanlnes und Lihons zurückgeworfen, Robe erftürmt und Nobon in blutigem Strafentampf erobert. Damit find unfere alten Stellungen vor der Commefchlacht von 1916 nach Westen bereits an vielen Stellen überichritten. Der Deutsche Raiser entbot den infolge der Friedensschlüffe im Often heimkehrenden deutschen Rriegs= und Zivilgefangenen einen Willfommenegruß und fpendete 250 000 Mark als Grundstock für die Aufwendungen, die erforderlich fein werden, um unferen jetzt oder fpater aus Feindesland zurückfehrenden Landsleuten uach schweren, opfer= reichen Jahren einen warmen Empfang und heilende, pflegende Fürforge in der Heimat guteil werden zu laffen. - Die wichtigften politischen, territorialen und militärischen Bestimmungen des Friedensvertrages mit Rumanien wurden um 4 Uhr morgens paraphiert, ebenfo ein umfangreicher rechtspolitischer Zusatvertrag um die Grundlage eines Abtommens über die Erdölfrage unterschrieben. Die übrigen wirtschaftlichen Fragen werden in Ausschußberatungen weiter behandelt. — Der Dampfer "Patmos" von der Levantelinie und ein anderer bentscher Dampfer trafen in Obeffa ein, womit die Schiffahrt nach den wichtigsten Ausfnhrhafen der Ukraine als eröffnet gelten kann. Die im Schwarzen Meer tätige Minenräumdivifion der faiferlich deutschen Marine hat unter großen Schwierigkeiten ben Weg burch bas minenber= fendite Schwarze Meer von Konftantja nach der Donaumun= bung und von dort nach Obeffa freigemacht.

28. Märg. Auf bem Schlachtfelde in Frankreich führte ber Engläuder erneut frifde, ans anderen Fronten beraus= gezogene Divifionen den deutschen Truppen entgegen. Nordwefflich von Bapaume wurde der Feind aus alten Trichter= stellungen auf Bucquon und Hebnterne geworfen. Mit befonderer Bähigkeit tampfte der Teind vergeblich nun die Wieder= eroberung von Albert. Die siegreichen Truppen des Deutschen Kronpringen fließen im unaufhaltsamen Angriff von St. Quentin über die Somme die feindlichen Stellungen in 60 km Tiefe ein. Sie drangen bis Pierrepont vor und nahmen Montbidier.

29. März. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz brachen die deutschen Truppen in den örtlichen Rämpfen zu beiden Seiten der Scarpe in die vordersten englischen Stellungen ein und machten mehrere taufend Gefangene. Bei und nördlich von Albert fette der Englander erfolglose und verluftreiche Wegenangriffe fort. Deutsche Angriffe zwischen Somme und Abre waren erfolgreich. Aus alten Stellungen und tapfer verteidigten Dörfern wurde der Feind über Warfufée-Abancourt und Pleffies nach Weften und Nordweften zurückgeworfen. Heftige frangöfische Angriffe gegen einzelne Abschnitte der neuen Front zwifden Montdidier und Nohon führten zu teinem Erfolg. Die bis=

her feftgestellte Beute feit Beginn der Schlacht beträgt: 70 000 Befangene, 1100 Gefchitze. Die Armee des Generals Sutier brachte davon allein 40 000 Befangene und 600 Befchütze ein. -Nach den Meldungen des Chefs des Admiralftabes der deutschen Marine haben die deutschen Unterseeboote in den Gewässern des nördlichen Seefriegsfchauplates wiederum 120000, im Mittel= meer deutsche und öfterreichischeungarische U-Boote 24000 Brutto-Register-Tonnen handelsschiffsraum vernichtet. — Rittmeifter Frhr. v. Richthofen errang am 28. feinen 71., 72., 73. und am 29. feinen 74. Luftfieg.

#### Der Zug des Todes.

Wiederum besiegelte ein deutscher Pring die Liebe gum Bater= land mit bem Tode, Heinrich XXXVIII. Reng j. 2. fiel in den erbitterten Rämpfen an der Weftfront. Er mar Oberleutnant im Rüraffierregiment Königin (Pommerfches Dr. 2) und ftand feit Kriegsbeginn an der Front. Der Pring, ber 29 Jahre alt war, gehörte der Linie Reuß-Röftrit an und war durch seine Mutter, einer Tochter des Herzogs Wilhelm gn Medlenburg, and mit dem preugischen Sofe verwandt. Ranm fclog fich die Erbe über der fterblichen Sulle der jungen Fliegerhelden Oberleutnant Buddecke und Sauptmann Ritter v. Tutschet, da traf das deutsche Bolk die schmerzliche Rachricht von dem Tode des erprobten Kampffliegers Oberleutnant Frang Bethge, der als Führer einer Jagdftaffel an der Weft= front fiel, nachdem es ihm gelungen war, 20 feindliche Flugzeuge zum Abfturg zu bringen. Ferner fielen auf dem Felde der Ehre: Generallentnant Bloch v. Blottnit, Samburg; Dberftleutnant 3. D. Johannes v. Garnier, Saarn; Major Kurt v. Lengfe, Trenfensruh; Major 3. D. Karl v. Knobsland, Exel; Hauptmann Karl v. Engel, Paufelow i. Medl.; Hauptmann a. D. Artur v. Berg, Minden; Leutnant d. N. Ludwig Thuning, Laer.

Bon den in der Heimat Berftorbenen find zu erwähnen: Der berühmte Staatsrechtslehrer Birflicher Bebeimer Rat Brofeffor Paul Laband, der in Stragburg i. E. wenige Wochen vor feinem 80. Geburtstag ftarb; mit ihm ging ein Meifter bentscher Rechtswiffenschaft und einer ber einflugreichsten atademischen Lehrer der Gegenwart dahin. 46 Jahre lang wirkte er an der Univerfität Stragburg, wo aud bas hauptwert feines Lebens entstand, das in Inhalt und Form flaffische "Staats= recht des Deutschen Reiches". Auf dem Gebiete des Sandels= rechts und auch in praktischen Fragen des Rechts und ins= befondere folden, die den politischen Begirt berührten, gab er fruchtbarfte Unregungen. Unläglich feines Rudtritts vom Lehramt widmeten wir dem hochverdienten Gelehrten im Jahrgang 34, Seft 3 einen mit einer Bildnisbeilage geschmückten ausführlichen Auffat. Der frühere deutsche Gefandte Engen Ritter v. Zimmerer verschied in Frankfurt a. M. im Allter von 75 Jahren; er war friiher ftellvertretender Bonverneur von Togo, dann Gonverneur von Kamerun, General= tonful in Brafilien und Chile und fchließlich Ministerresident und außerordentlicher Gefandter auf Saiti. Der anerkannte Meister der Orthopädie Hofrat Friedrich v. Heffing starb in Göggingen bei Augsburg im Alter von fast 80 Jahren; der Berftorbene, urfprünglich ein einfacher Schreiner, wurde, nachdem er fich mit seinen orthopädischen Unsichten durchgesetzt hatte, ein Wohltater der früppelhaften Menfchen, er grundete die orthopabischen Seilanstalten in Göggingen, Bad Reichen= hall und Rothenburg ob der Tauber und hatte feit 1900 die Bäber Kiffingen und Bocklet in Pacht. - Aus England fommt die Nachricht von dem Tode der Baronin Wentworth, einer Enlelin Lord Byrons. In Paris ftarb der berühmte französische Romponist Claude Debuffh, eine der charakteristischsten Musiker= erscheinungen unserer Zeit; die europäische Musik verdankt ihm eine außerordentliche Bereicherung an klanglich-orchestraler Ausdruckstraft für die feinsten Regnugen des menschlichen und angermenichlichen Lebens.



Was blasen die Trompeten? Husaren heraus! ...



## Reiterblut.

Roman von Walther Schulte vom Brühl. (Fortsetzung.)



Graf Kurt Krischwitz war kein schliechter Rechner, und er rechnete immer. Diesen Zug hatte er von seiner Mutter, einer geborenen Reichsfreiin v. Marembach, und diefe wieder hatte ihn von ihrem Bater, der aus feinem verhältnismäßig kleinen Familiengut eine Mufterwirtschaft entstehen ließ und ein anschnliches Vermögen machte. Freilich, von ihrer stattlichen Mitgift hatte die Gräfin Krischwitz bei den teneren Neigungen ihres Gatten nicht viel ge= rettet, und von diesen noblen Passionen hatte doch auch Rurt manches geerbt. Sein Rechnen war deshalb auch ein mehr negatives. So hatte er fich beim Verkauf feines Extragaules - er wollte ichon eine paffende Entschuldis aung für diese offenbare Ginschränkung finden - heraus= gerechnet, daß er sich mit kluger Verteilung des Gummchens an gewiffe Glänbiger vorläufig wieder einen minbestens doppelt so großen Rredit eröffnen könne. Bis er die notgedrungene reiche Partie mache, die ihn und fein Majorat wieder flott werden ließ, könne er sich schon durchbringen. Go betämpfte er denn mannhaft fein ftartes Gelüfte, die "Goldelfe" angenehm zu verlumpen, und fette fich eine Lifte feiner in Frage kommenden Glänbiger und der ihnen zugedachten Abschlagsfumme zusammen. Den gefälligen Puti hatte er ja schon erledigt und für künftige Bumpe scharf gemacht, und noch am Nachmittag wollte er den übrigen "Bettel los fein", um nicht in Berfuchung gu kommen. Run aber warf dies Erlebnis mit der Schulreiterin feine schönen Plane um.

Das Reiterstück Attlantas und ihre Person dazu hatten ihn ganz aus dem Hänschen gebracht. Er konnte sich, wo er ging und stand, nicht mehr von dem herrlichen Bilde besreien, wie die prachtvoll gewachsene, vornehme Mädchensigur, gleichsam wie angegossen auf dem Gaule, das "schwierige Luder" fast spielend ihrem Willen zwang. Und dann dies Leuchten in ihren Augen, diese blühende Siegesgewißheit in ihrem seinen Gesicht, als sie vor ihm stand. Und wie schneidig und doch liedenswürdig sie ihn abblihen sieß. Es sehlte ihm gewiß nicht au Selbstsbewußtsein, aber er kam sich in seinem ganzen Kavallezristenstolz und in seinem uradeligen Empfinden ordentlich stein vor gegen die Artistin. Er konnte gar nicht darüber weg konnuen.

Aus flugen Ersparnisgründen wohnte er mit Mutter und Schwester zusammen. Sie hatten eine bescheidene Villa gemietet. Im Erdgeschoß hauste er — der Ungeniertsbeit halber — mit seinem Burschen. Im ersten Stock wohnten die beiden Damen. Es siel ihnen heute aus, wie zerstreut er war. Die Gräsin beobachtete ihn mit ihren etwas fühlen, grauen Augen heimlich und machte eine entsprechende Bemerkung. Er schützte Argernisse im Dienst vor, bezeichnete seinen Rittmeister als einen Kommißsstiedel, der eigentlich nicht wert sei, daß man sich über ihn ärgere, und verschwand bald "eine Treppe tieser" in seine elegante Junggesellenwohnung.

Natürlich hatte auch Graf Kurt fein Verhältnis, eine kleine niedliche Vallettratte. Die Kameraden hätten es ihm ordentlich übel genommen, und er selbst würde sich nur wie ein halber Meusch vorgekommen sein, wenn er es nicht gehabt hätte. Er fand auch seinen Spaß an der Kleinen und war ihr bisher treuer gewesen, als sie es ihm vielleicht war. Im Grunde genommen war er ein gutmütiger Kerl, und er hätte das Mädel absichtlich nicht betrüben mögen; er war zu sehr Kavalier, um brutal

und rückstoß zu sein. Aber in dem Instand, in dem er sich besand, wäre es ihm unmöglich gewesen, sie zu sehen. So setzte er sich an seinen Schreibtisch und warf solgende Zeilen auf eine Karte: "Liebes Schnuckelchen! Besondere Umstände machen es mir in den nächsten Tagen unmöglich, Dir guten Tag zu sagen. Damit Du Deinen allzeit ergebenen Freund aber nicht zu sehr vermißt, magst Du Dich einstweilen mit dem Inhalt beisolgenden Körbchens trösten. Dein Krischchen." Er schloß den Umsschlag und klingelte seinem Burschen.

"Na, Zimmer, bift ja 'ne geschmackvolle und versständnisinnige Seele," sagte er. "Zetzt geh mal zu Alsberts und laß 'nen Korb mit Südsrüchten und andern angenehmen Eßwaren füllen. Zwei Flaschen füßen Ungarwein — fagen wir mal Ruster Ausbruch — dürsen anch dabei sein. Und es darf zwanzig Mark kosten. Auf meine Rechnng. Und das bringst du mit diesem Brief — na, dn weißt ja . . . "

"Befehl, herr Graf!" grinfte ber Bursche. "Und eine geräucherte Gänsebruft will ich auch 'neinlegen laffen. Die ift das Fräulein ja besonders gerne."

"Ja ja. Und unn schwirr ab!" besahl Kurt ordentslich ungeduldig. Zu anderen Zeiten hätte er noch eineu Augenblick mit Vergnügen bei dem Gedanken verweilt, wie die Kleine mit ihren gesunden Mausezähnchen die dunkelroten Schnitten Gänsesleisch verzehrte, aber schon war seine Phantasie wieder ganz von der Schulreiterin erfüllt und er überlegte, wie er es wohl austelle, sich Altlauta zu nähern, und wie er nach der kleinen Niederslage eine ersolareiche Alttacke reiten könne.

Endlich war er mit sich im reinen. Er machte sich sertig und schritt bald die Franz-Gottlieb-Straße hinab, in der sich die glänzendsten Läden besanden. Vor jeder Inwelierauslage blieb er stehen und beängelte sorgsam die Geschmeide. Endlich hatte er eine Wahl getrossen und erstand ein sehr wertvolles Armband in Form schwerer Husch die Gehreiten, durch Scharniere verbunden. Die Nägel wurden durch Edelsteine augedentet. In der Mitte besand sich medaillonartig ein größeres Huseisen, das einen vorzügslich herausgearbeiteten Pferdekopf enthielt.

Das war zweifellos ein sinniges Geschenk für eine Reiterin, es mußte Eindruck machen.

Sehr befriedigt über seinen Kanf wanderte Kurt heimswärts und entwarf mit vieser Überlegung einen Brief. Nachdem er oft gestrichen und geändert, konnte er ihn endlich auf einen seiner stolzen, mit seinem gräslichen Wappen geschmücken Briefbogen abschreiben. Er tat es mit besonderer Sorgsalt und Feierlichkeit. Der Brief, au Atlanta Neuhoff gerichtet, lautete:

"Mein verehrtes und hochgeschätztes, gnädiges Fräulein! Nicht hohe Verehrung für die vollendete junge Dame und bewunderungswürdige Reitkünstlerin allein ist es, was mich veranlaßt, Ihnen auf diese Weise näher zu treten. Vielmehr ist es ein gewisses, ich darf wohl sagen kavaliermäßiges Schuldgesühl gegen Sie, was mich bedrückt und einen Ausklang sucht. Ihre vornehme Liebenswürdigsteit hat mir zwar, sast in einer mich ein weuig demätigenden Weise, darüber wezgeholsen, daß Sie mit "Goldelse zugleich eine bedenkliche Untugend mit in den Kauf nahmen. Diese Untugend wurde unter Ihren schönen Händen vielleicht gar zu einer Art von Vorzug. Was mich bedrückt, ist weit mehr der Umstand, daß ich einer Dame gegenüber,

wie Sie es find, den leidigen Kniff des Vorforderns beim Pferdehandel in Unwendung brachte, in der Überzeugung, daß doch, wie fiblich, ein gut Teil heruntergehandelt werden würde. Ihre Vornehmheit aber hat auf jedes Feilschen verzichtet, und so haben Sie mir den Gaul wefentlich teurer bezahlt, als ich ihn Ihnen unter den üblichen Umständen abgelaffen haben würde. Ich weiß, daß Sie den betreffenden Betrag niemals in bar annehmen würden, da ich aber nicht das Bewußtsein mit mir herumtragen möchte, eine Künftlerin wie Sie übervorteilt zu haben, fo gestatten Sie mir, die Sache durch die mitsolgende fleine Aufmerksamkeit entsprechend auszugleichen. In der Hoffnung, Ihnen damit eine kleine Freude gemacht gu haben, und in der weiteren Erwartung, daß ich mich auch nächster Tage wieder einmal im engeren Rahmen einer Birkusprobe von den Fortschritten meiner verflossenen "Goldelse" unter Ihren kunftgeübten Händen überzeugen darf, bin ich in höchster Verehrung und tiefster Ergebenheit Ihr gehorsamster Rurt, Graf Krischwitz-Streckhausen."

Alls der Graf diesen längsten Brief feines Soldaten= daseins vollendet hatte, erhob er sich und ging, ihn noch= mals halblaut lesend, in seinem Zimmer auf und nieder. Er war fehr befriedigt von seiner Leistung. Zumal der Ausdruck "einen Ausklang sucht" und der Schluß "in höchster Verehrung und tieffter Ergebenheit" imponierten ihm fehr. Er schmungelte vor sich hin und fagte leife: "Deutsch 1a." Mit besonderer Liebe schloß er den Brief, versiegelte ihn mit feinem Wappenring und schrieb die Aldresse. Dann fiel ihm ein, daß es nicht "schick" sei, das Juwelenetui und den Brief fo nacht zu überfenden, und so bestellte er sich telephonisch ein kleines vornehmes Blumenförbchen aus Schneeglodchen und Beilchen ins Haus. Alls es erfchien, mußte Zimmer wieder antreten.

"Menfch, diesmal hat's was auf sich," fagte der Lent= nant wichtig. "Du bringft diefe Sache forgfamft in den Guropäischen Sof', wo die Adressatin Abstieg genommen hat. Du übergibst es ihr nur felbst und meldest mir alles gang genau. Und noch einst ich wünsche allerstrenaste Berschwiegenheit. Untersteh dich nicht, zu schwaßen. Berstanden?"

"Befehl, Berr Graf!" fagte Zimmer mit feinem pfif= sigsten Geficht. "Berr Graf wiffen ja, daß sich Berr Graf durchaus auf mich verlaffen können."

"Na ja, ist mir auch 'n Trost im Leben, den ich nötig hab'," fagte Kurt gut gelaunt und schärfte dem Burschen nochmals ein, sich nicht "bockig" zu benehmen und

zu zeigen, daß er aus guter Bucht komme.

Dann warf er sich auf ein Ruhebett und versuchte ein wenig zu schlafen. Das Champagnerfrühstück mit Bugi aber rumorte noch etwas in feinem Blut, und der Bedanke an Atlanta ließ ihm auch keine Ruhe. Was das nur werden follte - wenn es etwas würde! Freilich, der Anbeter hatte sie genng, schwer reiche Kerle darunter, die sich vielleicht gar gern um sie ruiniert hätten. Aber es konnte sich noch keiner rühmen, daß er Erfolg bei ihr gehabt habe. Sie hatte es ja auch nicht nötig. Man sprach davon, daß sie fehr reich sei und die Schulreiterei nur noch aus Pferdeleidenschaft betreibe. Ja, sie war fast vier Wochen schon hier, und keiner der Kameraden konnte sich da in die Brust werfen oder vielsagend lächeln. Selbst ber Leschitzti von ber zweiten Schwadron, der ein Fürst war und in seinem "Ries" hatte ersticken können, hatte trok feiner sonstigen Unwiderstehlichkeit nichts er= reicht. Man wollte wissen, sie habe ihn gang so als Nebenfache behandelt wie die auderen. Rein, nach der Richtung hatte er noch nichts zu fürchten.

So wälzte er sich in allerlei Phantasien und Hoff= nungen auf bem Lager herum, bis ihm die Sache leid wurde. Er fprang auf, zündete sich eine Zigarette an und brummte: "Ich glaub' fast, ich bin regelrecht ver-liebt! Berdammte Geschichte!" Darauf betrachtete er sich aufmerkfam im Spiegel, feinen keden, dunklen Schnurrbart, sein schwarzes, leichtgelocktes haar, seine lebhaften, braunen Augen, und fand, daß er im allgemeinen mit feinem außeren Menschen gufrieden fein konnte.

Atlanta Neuhoff, die Schulreiterin, faß mit ihrer Ge= fellschaftsbame beim Tee. Sie befanden fich im "Salon", einem der eleganten drei Zimmer, die fie im Europäischen Sof, dem ersten Sotel der handelsmächtigen Regierungs= hauptstadt, bewohnten. Atlanta liebte die Ausstattung ber Hotelzimmer nicht. Wo fie, je nach ihrer Berpflichtung, einige Wochen oder, wie hier, ein Vierteljahr weilte, richtete fie fich immer nach ihrem Geschmack ein. Mäch= tige Riften mit Bettwerk, mit Teppichen, mit Bilbern und kleinen Runftgegenftanden, auch einige Möbelstücke reiften immer mit ihr und ihren Pferden. Die Gefell= schaftsdame, ein Rammermädchen, der Stallmeifter und ein Reitfnecht gehörten mit zu ihrem Inventar. Sie reifte fast wie eine Fürftin, tonnte es fich erlauben, denn die Bezahlung des "Stars" war hoch, und das Vermögen, das sie von ihren verstorbenen Eltern ererbt hatte und das bei dem "Ontel Senator" in Hamburg in sicherer Berwaltung lag, war fehr beträchtlich.

Im Grunde genommen war ihr dies Herumschweifen in der Welt nicht sonderlich sympathisch, denn etwas Bodenständiges, etwas deftig-althamburgisch Seßhaftes war ihrem Blute beigemischt und kämpfte immer mit ihrem Freiheitsdrang und ihrem Reiterblut. Ohne Gaule tonnte fie nicht leben, ohne Reiten nicht fein. Und Reiten war ihr nicht das Thronen auf dem Rücken eines edlen, flüchtigen Pferdes, es war ihr die Kunft, das Außergewöhnliche, war ihr auch ein wenig die Begeifterung, die fie dadurch bei Laien und Kennern erzielte. Und dann, was hatte fie wohl beginnen follen in ihrem Tätigkeits= drange? Sich mit ihren dreiundzwanzig Jahren irgendwo anr Rube feten und schlichtbürgerlich nur ein wenig ber Pferdeliebhaberei obliegen? Ober sich mit irgendeinem von denen verheiraten, die sich ihr zu nähern suchten, sich einen aussuchen aus diefer großen Schar von Kavalieren und Lebemännern und folchen, die es zu fein glaubten? Der Gedanke lag ihr einstweilen noch fehr ferne. So führte sie denn, ein fehr felbständiges Wesen trot ihrer Jugend, dies Leben einer geseierten Edelartistin, dies ge= steigerte Bohemeleben sort, oft darüber seufzend, oft aber auch gang zufrieden mit ihrem Dafein.

Sie hatte sich den Salon, ihr Wohnzimmer, wieder gang behaglich ausstaffiert. Leichte, bequeme Korbmöbel, Lehnsessel und Liegestühle mit wertvollen Riffen und Decken belegt, ftanden umher. Lebende Blumen grüßten hier und dort, und an den Wänden hingen wertvolle Bilber. Da waren die lebensgroßen Bildniffe ihrer Eltern, und ein in seiner vollendeten Plastif wie lebendig wirkender, meisterlich gemalter Ropf eines eblen Pserdes schaute aus einem Rahmen nieder. Es war das Bild ihres unvergeflichen Lieblingspferdes, der berühmten arabischen Stute Isa, die sie auf einer Kunstreise in Amerika während eines Bliggards, eines ber eisigen Schneefturme, verloren hatte. Diefer Blizzard hätte auch ihr beinahe das Leben gekostet, hatte fich Mifter Blackerbill, der Jockeireiter der Truppe, ihrer nicht mit großem Heldenmut angenommen, sie fast mit Aufopferung seines eigenen Lebens nicht ge= rettet. Bei jener Gelegenheit hatte auch ihr jegiger treuer Stallmeifter, damals ein hochgeschätter Artift, seine Beben verloren und war fast zum Kriippel geworden. Alber ihrer Anfopferung und ihrem Gelde, das den berühmteften Spezialisten mit einem Extraguge herbeirief, als man dem armen Teufel schon das ganze, brandig gewordene Bein abnehmen wollte, war es gelungen, den Unglücksgenoffen vor dem Schlimmften zu bewahren. Gie hatte fich da= durch den treuesten und uneigennützigften Diener erworben. Die große Katastrophe, dieser Blizzard immitten der Brärie. war eigentlich das große Ereignis ihres bisherigen Lebens. Oft mußte fie baran gurudbenken, und trot aller burchlebten Schrecknisse tat sie es gerne. Sie hatte so schöne Beweife der Kameradschaft unter den Leuten der Birfustruppe mit sich gebracht, Züge echt ritterlicher Gesinung unter dem landsahrenden Artistenwolf, daß sie sich seither inniger mit ihm verbunden fühlte, wenn ihr, die eine gute Erziehung genossen hatte, das Zirkusleben mituuter auch satal wurde. Das Bild ihres Beschützers bei jenem Unglud führte fie ftets mit fich. Gs war eine große, schone Photographic eines sicher und vornehm aussehenden, jungen Mannes in Gefellschaftsanzug. Man hätte alles andere eher als einen Zirkusreiter in ihm vermuten tonnen, der viel mehr einem Offizier in Zivil glich. "Seiner innig verehrten Rollegin Atlanta Neuhoff zum Alubenken an gemeinfam durchlebte Stunden in eisiger Befahr. 21. v. N." ftand in großen Zügen quer über ben unteren Teil der Photographie geschrieben. schleisengeschmückten frischen Lorbeerfränzen, mit denen man ihr gehuldigt, hatte sie die Bilder der Eltern, das ihres umgefommenen Lieblingspferdes und auch das jenes "Rollegen" geschmückt. So schuf sie sich, wohin sie auch ihr Artiftenberuf führte, durch die Begleitung lieber Andenken immer so etwas wie ein Stückchen Heimat. Auch ein großes Seeftück fehlte nie bei diefer Wanderausstattung: Gin Abend auf dem weiten Meere. Unter dem fternüber= faten himmelsgewölbe, über die dunkle, wogende Flut jog ein mächtiger Dampfer seinen Weg. Seine erleuch= teten, wie bligende Perlenschnüre über das Bord laufen= den Kajntenlufen spiegelten sich in den breiten Wogen. Der Dampfer war ihr Geburtsort. Auf einer Fahrt nach Umerika war sie an Bord geboren worden. Deswegen hatte man sie "Atlanta" getauft, und sie war fehr ftolz auf ihren Namen. Ihre Mutter, von der Seefrantheit schon halb tot, hatte ihre Geburt nicht lange überlebt. Thre Gefellschafterin, Fräulein Rlausner, hatte fich damals des Neugebornen angenommen, und jetzt noch war diefe, unn ein wohlkonferviertes älteres Fränlein in der Mitte der Vierziger, ihre stete Begleiterin. Atlanta nannte sie nur "Tata" schon seit ihrem ersten Sprechversuche, als sie das "Tante" noch in dieser verkümmerten Form ansdriidte. Sie vertrugen sich leidlich, obgleich sie wefens= verschieden waren. Tatas Horizont war ein weuig beschränkt geblieben. Sie war kleinlich und selbststächtig, dabei immer beftrebt, zu herrschen und zu bestimmen. Atlantas Seele aber war großzügig, war weit und fehn= füchtig wie das Meer, auf dem sie geboren, war frei und ftolz. Wohl ließ sie sich in kleinen Dingen oft gutmütig von Tata leiten, aber ebenso oft kehrte sie mit lieben3= würdiger Bestimmtheit die Herrin hervor. Das alte Franlein war dann überzengt, daß es ein rechtes Krenz mit der Schutbefohlenen habe und daß es eigentlich eine Art Märtnrerinnenpoften befleide.

Jest lag Atlanta behaglich auf einem Liegestuhl aussgestreckt. Das lose, elegante Haustleid verbarg ihre schönen Formen nicht. Den linken Arm hatte sie unter den Kopf mit dem hoch aufgesteckten aschblonden Haar gelegt. In der rechten Hand hielt sie eine brennende Zigarette, deren Rauch sie gegen die Decke blies. Dann und wann nahm sie ein Schlückhen aus einer Teetasse, die neben ihr auf einem Tischchen stand. So hörte sie zu, was ihr Tata aus

einem neuen Roman beim Scheine einer hohen, mit gelbfeibenem Schirm versehenen elektrischen Stehlampe vorlag.

Die Geschichte fing an, sie zu langweilen. "Ich sinde, der Stil ist rhetorisch und unwahr, die Weiber sind ungesund, hosterisch und einseitig gezeichnet, und die Männer sind lactierte Helden," meinte sie. "Überdies wird deine Stimme müde, Tata. Gib das Buch her. Ich will sehen, wie der Schluß ist, dann hab' ich genng davon."

"Wie du meinst, Kind. Aber ich sinde es wirklich ganz interessant. Freilich, du willst immer was Besonsberes haben, und den Maun, an dem du mal nichts anszusehen hättest, den möchte ich sehen, der ist auch noch nie gedichtet worden. Das müßte schon ein Wundertier sein. Aber da nimm's nur. Ich werde später noch Zeit sinden, es für mich zu lesen. Ich will unterdessen mal sehen, was die Karten sagen."

"Ja, th's nur, Tata. Ohne Patienee und Hegenkranz hat das Leben für dich doch keinen Reiz," lachte die Schulreiterin. "Aber vorher gieß mir noch eine Taffe Tee ein und rück mir das Licht ein wenig näher."

Fräulein Mausner tat, was ihr besohlen, mit einem Gesicht, als müsse sie fast vergehen unter der Summe von Ausprüchen, die die junge Herrin an sie stelle. Dann holte sie die geliebten Karten und breitete sie vor sich aus, während Atlanta in dem Buch blätterte.

"Natürlich, so mußte es kommen," sagte sie nach einer Weile gelangweilt. "Sie kriegt zwar den einen nicht, aber sie kriegt den andern. Am Ende kommt's auf daßeselbe hinaus." Sie warf daß Buch auf einen Stuhl und tränmte vor sich hin. Dann fragte sie: "Nnu, Tata, wie ist's. Was sagt dein Orakel? Kommt wir wieder viel Geld ins Haus, so sagt deinen Kartenkönigen oder Buben einen schönen Gruß von mir und das wäre etwas gauz Selbstverständliches."

"Spotte du nur," entgegnete das Fränlein. "Meine Karten haben auch in andern Dingen meistens recht. Sieh nur hier. Das liegt ja recht günftig für dich. Siu Geschenk — von einem Hern, von einem dunkelu Herrn. Und nun hier: Es kommt ein Brief ins Haus, über einen langen Weg — von einem blonden Herrn."

"Den haft du mir schon vor vier Wochen prophezeit. Alber es ist nichts von einem langen Weg gekommen."

"Bielleicht ist er verloren gegangen auf der langen Reise. Diesmal aber liegt dir's ganz bestimmt. Ann, er hat ja anch lange genug nichts von sich hören lassen, der Jockeireiter." Und sie machte eine Kopsbewegung gegen die Photographie mit der Widmung.

Atlanta schnellte in die Söhe. "Es paßt sich nicht für dich, daß du jemanden, den ich schätze, wie einen besliebigen Artisten bezeichnest. Der Jockeireiter ist für dich stets nur der Herr Baron v. Nordeneck," sagte sie scharf. "Ich bitte mir das ein für allemal aus, Tata, wenn wir Freunde bleiben wollen."

"Nur ruhig, nur ruhig, es flutschte mir uur so hers auß," entschuldigte sich die Gesellschafterin. "Berzeih nur, daß ich im Angenblick wieder einmal vergaß, daß dies der einzige Herr ist, dem du vielleicht dein Händchen aus vertrauen würdest."

"Was weißt du?" entgegnete Atlanta fast verächtslich. "Was weißt du überhaupt von mir und Herrn v. Nordeneck? Er ist ein vollendeter Kavalier, wenn er anch Zirlusreiter ist, und er hat mir das Leben gerettet. Das genüge dir."

"Mir hätte er es jedenfalls nicht gerettet," zischte sie. "Nein, voraussichtlich nicht. Übrigens faßest du ja warm und sicher in Chicago, während wir den weißen Schrecken zu bestehen hatten. Du branchst dich nicht zu beklagen." (Fortsetzung folgt.)



Craum. Rad einer Zeichnung von 3ba Teichmann.

## Eine Zeichnerin der Jugendseele.

Von Viktor Ottmann. (Bierzu vier Zeichnungen von Ida' Teichmann.)

In ben großen Kunstansstellungen der letzten Jahre sielen Zeichnungen und Steindrucke auf, aus denen es wie ein Hoheslied auf den kenschen Zauber erster Jugendblüte klang und die mit ihrer seelischen Vertiesung, ihrem rhythmisch beschwingten Stil, ihrer eigentümlichen sormalen Schönheit sofort die Ausmerksamkeit erregten.

Auf weißem Karton oder leicht getontem Chinapapier, in Schwarz ober Rötel, fah man da Kinder und schlanke zarte Mädchen zu Gruppen vereinigt, bald in rnhiger, wartender Haltung mit läs= figen Gliedern, bald in mehr oder minder ftarker Bewegung mit lebhaftem Mi= nenspiel und leidenschaftlich betonten Gebärden. Zweierlei feffelte auf den erften Blick das Auge des Kenners: einmal die Technik, die ein ungewöhnlich gutes Studium des menschlichen Körpers, eine vollkommene Beherr= schung des Zeichnerischen verriet, und dann, neben dem geistigen Inhalt, ein fein abmägendes Stilgefühl, das in der Komposition, im Zusammenspiel der Ginzelfigur und in einer gewiffer= maßen musikalischen Bar= monie zum Ausbruck tam. Die Blätter zeigten die Sig= natur J. Teichmann, einen bis dahin ziemlich unbekann= ten Namen. Und viele waren doch überrascht, als sie er= fuhren — mas dem gefchul-

99

ten Auge freilich nicht verborgen geblieben war —, daß diese so sicher, mit so strenger Zucht des künstlerischen Gedankens entworsenen Zeichnungen von einer Frau herzührten.

Es ist der Zweck dieser Zeilen und der fie begleitenben Bilder, auch ein größeres kunftfreundliches Aublikum

mit bem Schaffen einer eigenartigen, nicht auf ausgetretenen Bfaden mandeln= den Rünftlerin befannt zu machen. Im allgemeinen wird ja die Tätigkeit der Fran in der bildenden Runft gern unterschätt; nicht nur in den Kreifen der ftets gu boshaften Witen aufgelegten männlichen Kollegenschaft, sondern auch in der Dffentlichkeit halt man vom Werk der malenden und zeichnendenWeiblichkeitnicht allzuviel. Freilich läßt fich faum bestreiten, daß fie nur felten über achtbare Durch= fchnittsleiftungen hinaus= fomint; es fehlt den malen= den Frauen der große fühne Wurf, jenes mahrhaft Schöpferifche, das erft fo recht das Wefen des Künftlers ansmacht. Aber es ware un= recht, nicht Ausnahmen gelten zu laffen und anzuer= fennen, daß es auch Rünftlerinnen von ungewöhnlichem Können gibt. Man braucht unter ben zeitgenöffischen Malerinnen nur an Dora Bit gu erinnern, beren treff-

90



o Krühlingsblüten. Rach einer Zeichnung von Iba Teichmann. D



Das Lied. Rach einer Zeichnung von 3ba Teichmann.

der Direktor des Dresdener Kupferstichkabinetts, war es, der die Künstlerin 1912 sozusagen entdeckte und eine Reihe Bilder von ihr auf der damaligen großen Dresdener Kunstausstellung zur Schau brachte. Das war der erste Schritt auf neuen Bahnen, seitdem ging es flott vorwärts. Die Graphischen Kabinette in München, Mainz,

22

Breslau usw. erwarben die Werke der Künstlerin, und von den bekannten Sammlern brachte besonders Max Kirdorf in Aachen viele Zeichnungen und Steindrucke in

feinen Befit.

Unfere Künftlerin ift, wie die Zeichnungen verraten, keine Anfängerin, sondern blickt auf eine schon ziemlich beträchtliche Zeit der Entwicklung zurück. Frau Teichmann ist Autodidaktin, sie hat niemals eine Kunstschule besucht und nicht einmal höheren Zeichenunterricht genoffen. Über die äußeren Greigniffe ihres Lebenslaufes läßt fich nicht viel fagen. In Frankfurt am Main geboren, verheiratete ste sich früh, lebte einige Zeit in kleineren Universitäts= städten, auch im Ausland, in Manchester und Neapel, und ist seitdem wieder in ihrer Vaterstadt anfässig. Auch in ben schwierigsten Lebenslagen, an benen es der werdenden Künstlerin nicht gefehlt hat, hat sie gezeichnet, häufig des Nachts beim Schein ber Petrolenmlampe, ba es am Tage andere Arbeiten zu verrichten gab. Der Weg ihrer fünft= lerischen Entwicklung war von Frrtumern nicht frei. Gin kundiger Meister hätte sie als Schülerin vielleicht sehr bald dorthin gebracht, wo ihr am ehesten Aussicht auf Erfolg winkte; aber ohne jegliche Anleitung und Beratung stellte sich die Autodidaktin Aufgaben, die nicht in der Richtung ihres Könnens lagen. Jahrelang malte Ida Teichmann Bildniffe und Innenräume, ohne es, trot aller Achtbarkeit der Arbeit, zu einer durchschlagenden Leistung zu bringen, weil ihr Talent ganz und gar nicht auf Farbe gestellt ist, sondern völlig im Zeichnerischen liegt. Erst als sie, verhältnismäßig spat, zu diefer Er= tenntnis fam, die Palette beifeite legte und zu Stift und Radiermesser griff, stellte sich zugleich mit der inneren Befriedigung der äußere Erfolg ein. Geheimrat Lehrs,

liche Bildniffe mit Recht Bewunderung erregen, unter den Graphikerinnen an Käthe Kollwitz, die mit ihrer herben,

tiefernsten Griffelkunst ganz Außerordentliches leistet. Auch Ida Teichmann hat Anspruch darauf, als eine hoch über

bem Durchschnitt stehende Kraft mit aller Aufmerksamkeit

betrachtet und gewürdigt zu werden.

22

Ida Teichmanns künstlerische Eigenart liegt in der feelisch vertiesten Darstellung von Kindern und jungen Mädchen und in der eigentümlichen Formensprache, die fie sich hierfür schuf. Sie hat sich damit vor schwere Aufgaben gestellt. Denn wenn auch der Laie zur Unnahme neigt, daß es viel leichter sei, unentwickelte Körper darzustellen als fertig ausgebildete, so verhält es sich in Wirklichkeit doch anders. Schon die natürliche Unruhe des findlichen Modells erschwert die Arbeit. Stellt schon der Körper des kleinen Kindes den Maler vor Probleme, die er nur in befonders glücklichen Stunden zu löfen vermag, so ist das noch mehr der Fall bei größeren, im ersten Erblühen begriffenen Kindern von etwa 12 bis 15 Jahren. Wir finden auf diefer Altersstufe meistenteils edige Formen und in Haltung und Bewegung jene Unbeherrschtheit, die für die Zeit der beginnenden Reife so charakteristisch ift. Es ist kein Zufall, daß die Rünftler diesem schwierigen Alter am liebsten ganz aus dem Wege gehen ober, wie etwa Botticelli und feine Nachfolger es taten, aus den noch halb kindlichen jungen Mädchen in weitgehender Idealisierung mahre Engel machen. Diefes Bestreben, die Natur zu verbessern, verführt bei ber Dar= ftellung von Kindern und Halbermachsenen meistens zu einer Süßlichkeit.

Frau J. Teichmann findet den Mut, ihre Modelle fo zu zeichnen, wie sie in Wirklichkeit find, mit allen schein= baren Mängeln und Schönheitsfehlern. Sie ift Realistin, Idealistin und Symbolikerin zugleich, denn wenn auch ihre Alfte oft bis zur Berbheit realistisch durchgeführt find, fo erzielt fie doch dadurch, daß fie in Saltung und Gebarden bestimmte Gefühle zum sinnbildlichen Alusdruck gelangen läßt, einen außerordentlichen Stimmungswert ihrer Zeichnungen. Man sehe sich unsere Bilder einmal daraushin an. Da ift "Das Lied", eine Gruppe von fünf fleinen Mädchen in freier Landschaft. Welche Innigkeit in den Besichtern, welche seelenvolle Singabe an den Sang, der nicht den Lippen allein, fondern dem Bergen entströmt. Der ruhige Linienfluß der lässig hingesunkenen jungen Menschenkörper steht im vollen Ginklang zum Thema: wir glauben ein Volkslied voll Sehnsucht und linder Traner gu hören. Das find keine Joealgestalten, keine Glfen und teine Engel, sondern Madchen mit echt deutschen Durch= schnittsgesichtern, verträumt und verschlossen, weder häßlich noch schön, und dennoch wiederum schön, weil reine Jugend ewig zum Schönsten gehört. "Frühlingsblüten" zeigt zwei größere Mädchen, die ein drittes, das mit weit geöffneten Augen ins Blaue träumt, mit Blumen schmücken. Das Bild ift in Zeichnung und Komposition gleichermaßen vortrefflich, es ist lieblich, ohne füßlich zu sein. Wie keusch ift diese Hüllenlosigkeit, die nur in kleinlichen Secten Bedenken erregen könnte, dieser Zauber der zarten Menschen= blume, die unbewußt nur in Ahnungen lebt. Man beachte auch die sein berechnete Sparsamteit im Dekorativen.

Beim "Lied" ift der Landschaftsrahmen unr mit einigen me= nigen Strichen, und dennoch erschöpsend, angedentet, und bei "Frühlingsblüten" ragen nur ein paar noch des Anospen= schmuckes harrende Zweige ins Bild hin= ein. In "Tranm" fehn wir eine Gruppe schlummernder Kin= der, in "Andacht" vier junge Mädchen mit schenem Stannen und gärtlicher Teil= nahme dem Wunder ber Mutterschaft gegenüber. Auf die= fem Bilde kommt ber rhythmisch bewegte Stil J. Teichmanns besonders deutlich zum Ausdruck. Das Zeitliche und Ber= gängliche wird hier auf gewiffe zeitlofe Ewigkeitsformelnge: bracht.

Da es in der Runft, wie auf allen Gebieten mensch= Betätigung, licher etwas völlig Neues, Beifpielloses nicht gibt, laffen sich auch bei Ida Teichmann Busammenhänge mit vorangegangenen Stufen ber Stilentwicklung nachweisen. Sie steht, wenn auch mahrscheinlich ganz absichtslos, den "Nazarenern" nahe, jener deutschen Malergruppe, die man wegen der puritanischen Ginsachheit ihrer Linienführung spöttisch so nannte und deren Haupt= vertreter Overbeck, Philipp Beit, E. v. Steinle n. a. waren. Die Nazarener sowie die ähnliche Ziele verfolgenden englischen Bräraffaeliten knüpften an die primitive Schlicht= heit der Italiener des 14. und 15. Jahrhunderts an. Ferner dars man wohl auch an das Verwandte in der Teich= mannschen Kunft mit jenen Bestrebungen erinnern, die in den Körpererziehungsanstalten von Hellerau und in anderen Orten auf eine Beredelung der jungen Körper durch rhythmische Bewegung hinzielen. Frau Teichmanns Runft ist in diesem Sinne tendenziös, aber das ist eine Tendenz, die man sich wohl gefallen laffen darf, erstrebt sie doch etwas in hohem Maße Bünschenswertes: harmonische Bildung, die naturgemäß beim Körperlichen beginnt.

Zum Schluß noch ein Wort über die Technik der Teichmannschen Blätter, die fämtlich Steindrucke find. Bon den Originalen unserer den Text begleitenden Bilder wurde nur das eine, "Andacht", auf Papier gezeichnet und dann vom Papier durch Umdruck auf den Stein übertragen, mit dem man die Bilder druckt. Die anderen drei Bilder sind Driginallithographien. Sie entstanden in der Art, daß die Künftlerin unmittelbar, genau wie auf Papier, auf den lithographischen Stein zeichnete und die Zeich= nung mit geschliffenen spigen Federmeffern radierte und schattierte. Die Abzüge wurden mit einer Handpresse auf



Undacht. Nach einer Zeichnung von Iba Teichmann.

echtem Chinapapier hergestellt, einem in China seit ältesten Zeiten erzeugten dünnen, aber sehr zähen Papier aus Seidenhabern, das insolge seines seinen Ausbaus alle Zartheiten des Steindruckes getren wiedergibt. Es wird von solchen Künstlerdrucken immer nur eine sehr begrenzte Anzahl von Abzügen, oft nicht nicht als ein Duhend, hers gestellt, so daß sie außer dem Kunstwert auch einen namshaften Seltenheitswert besihen. Selbstoerständlich haben Driginallithographien, die von Ansang bis Ende ganzallein aus der Hand des Künstlers hervorzegangen sind,

wegen ihrer Unmittelbarkeit einen ungleich höheren Wert als Steindrucke, zu denen der Künstler nur die Zeichenung lieferte und deren Übertragung auf den Stein von fremder Hand beforgt wird. Übrigens können unfere Bilder trot der Sorgfalt des Reproduktionsversahrens unmöglich einen restlos vollkommenen Gindruck von den Originalen übermittelu, denn es gehen dei der Reproduktion, ganz abgesehen von der starken Verkleinerung, doch viele Zeinheiten des Originals, vor allem die hauchzarten Striche und Schatten, verloren.

## Auerhahnbalz.

Von Egon Freiherr v. Rapherr= Biefenthal.

(Bu ber nebensiehenden Runftbeilage, die infolge eines Drudfehlers auf einem Teil ber Auflage die Unterfdrift Birthabnbalg trägt.)

In der Senke, wo der kleine, vermooste Waldbach eben ausgetaucht ist und zwischen den grünbewachsenen Steinen leife murmelt, blühen die erften weißen Anemonen, und am Sange, zwischen fauligem Berbftlanb und ger= fnickten, welken Farnen, recken die blauen Leberblümchen schüchtern ihre Röpschen empor. Es riecht nach Fäulnis und frischer Erde, nach Mulm und Moder, und warmer Brodem quillt heroor, wo die Sonne am Schlagesrande das Erdreich weichte. Nur die Nordseite der Schlucht zeigt noch vereisten, lehmigen Schnee — grauweiße, gelb-geaberte Fladen mit groben Kristallen. Das ist ber lette Rest, den der Winter zurückließ. - Drüben, in der Beide, wo die arme Riefer und das trockne Kraut, ift schon das Leben rege: große Käser rennen geschäftig über den sonnen= warmen Cand - ja ein Falter schwebt und flattert verschlafen um die grauoioletten Beidträuter und ein großer, dicker Dungkafer brummt am Feldrande. Warme strahlt der durchsonnte Sand der Beide, Wärme strahlt das Ge= stein. Im Laubholz und auf den Salden weht's noch tühl. Aber auch hier gibt's schon Leben: die Weindroffel ist zurückgekehrt und flotet in den Buchensträuchern, deren rotes und braunes Altlaub noch an den Zweigen wispert und raschelt. Ein paar Ziemer schwirren in den kahlen Zweigen der Saatbuchen, die des Försters Beil hier am Berghange stehen ließ, und zwitschern mit den kleinen Meifen um die Bette, die an den Stubben bin und ber springen und auf und ab rutschen, um aus Moos und Borke ein Würmlein zu picken. Gin paar Dompfaffen progen mit ihren grearoten Brüften vor ihren grauen Beibchen und laffen fich von ben Strahlen der fintenden Sonne befcheinen. "Tud, tud . . . " Wie leifes Kreischen ungeschmierten Wagenrades flingt's. Im Blau pfeift der Buffard und schwebt feine ruhigen Kreife, am Bach hat fich die Amfel wieder eingefunden und flötet ihr Abendlied, und die Singdroffel lockt im Tannenhorft.

Als die Sonne sank, als die schneeigen Berggipsel bluteten und in Gold strahlten, als die Wöltchen am Westshimmel in Violett und Not glühten, zog der alte Bergsrabe seinem Schlasbaum zu. Er rief seinen rauhen Gruß über die Vorberge, über Tal und Tann und spielte frohzenut im Fluge, zog die Flügel zusammen, ließ sich sallen, schwebte wieder auf und warf sich herum. Denn auch ihm saß die Zeit des neuen Werdens im Blut, trotzeiner vielen Jahre. Plöhlich aber steht er still im Gleiteu, wirst sich hoch, steigt in chnellem Schwingenschlage: denn unten, an der Bergsehne, geht der Mensch. "Rock, krock, krock, krock!" Halb ängstlich, halb bose klingt der Robenrus.

Da zetert auch schon die Droffel im Busch. Die Meisen schwirren ängstlich aus. Und der Jäger bleibt hochatmend am Rande der Blänke stehen. Er wischt sich bem Chmeiß aus ber Stirn, läßt fich nieber auf moosbewachsenem Stumpf und wartet.

. Tief im Tal braut der Nebel auf. Das Glühen im Westen ist blassem Gold gewichen, die Firnen schimmern in mattem Blan, und über der Halbe liegt seiner Dunst, ein würziger Hauch, seucht und fühl.

Gin Schatten gautett durchs Geaft der Buchen ein feines Pfeisen, weiches Quarren tont: die Schnepfe zieht durchs Holz. Fern, drüben in der Beide, schreckt ein Reh, im Tal ruft die verliebte Gule . . .

Tiefer sinkt das Licht, und die Nacht steigt auf, schleicht zu Berge, tastet an den Buchen, an den Tannen empor . . .

Vom Berge tönt das Fauchen und Rodeln des Spiels hahns in rhythmischem Talt und das Anarren des Schnees hahns wie höllisches Lachen und heiseres Gebelfer.

Da rauscht es, schwingt sich's in aufstrebendem Bosgen — ein großes Schattengebild. Es praffelt in den Zweigen. Und dann erschallt ein Ruf, rauh, trotig und wild — ein Urweltston, rülpfend und hart...

Gespannt lauscht ber Jäger. Und wieder rauscht es, es prasselt und burrt in der Buche am Han — und wieder worgt der rause Ton über die Blänke: Röck — eö, öä — erökäkö... tack...

Dann ift's friff. Nur ber Gulenruf ba unten, bas leife Grohnen einer fpaten Schnepfe — weit her . . .

Und wieder: Öäföfö, öä — eröfätö . . . Und facht, leise, ganz heimlich klingt's vom Standbaum — der Sang des Urhahns spielt sich ein: Töpp, töpp, töpp — töpp, töpp — töpp, töpp — töpp, töpp — töpptöpp, töpp. — Wieder Stille. Der Nachtwind flüstert in den Jungbuchen. — Töppe, töppe, töppe — töptütütütüpö, poch, ktschkschksch — kischkschksch, ktschkschksch — tischkschksch — kischkschksch — kischksch — kischkschksch — kischkschksch — kischkschksch — kischksch —

Der Jäger aber steigt hinab. Unten, in der Hütte wird er warten — wenige Stunden unruhigen Schlases bis der erste Krühdämmer über den Bergen winkt.

Im Kamin praffelt das Feuer, malt rote Lichter an die Balkenwände. Der Keffel dampft, wohlige Wärme ift in der Hätte. Uurnhig schlürft der Jäger den heißeu Trank, nurnhig wandert er umher, zur Tür — lauscht hinaus ins Dunkel. Um himmel stehen die Sterne, der Wind fäuselt in den Lärchen und Tannen. Nacht...

Alls der erste Frühschein im Osten winkt, ist der Jäger wieder am Hau, an der Blänke. Noch dämmert's kaum, noch schweigt der Wald. Den Jäger fröstelt — kühl ist die heimliche Frühe.



Birkhahnbalz. Rach einem Aquarell von Ednard Beller.





Da - töpp - töpp - töpp . . . Der Hahn fpielt fich ein. - Klippen und Wirbel - Hauptschlag und Beger - Baufe. Dann wieder Rlippen und - Stille. Gin vorsichtiger, alter Burfche, ber Sahn - hier heißt's genan fein. . . Beim nächsten Weber macht ber Jäger zwei Schritte. Dann martet er ein Lied, fpringt beim nächsten Sauptschlag an - zwei lange Schritte. Dann wieder ein Lied, wieder ein paar Sprünge, langfam, vor= sichtig weiter. Lange verschweigt ber Hahn, ehe er sich voll einspielt. Alls aber drüben ber Birthahn faucht und rodelt, zischt und follert, als der erste Rotstrahl hinter den Firnen aufflammt, klingt Spiel auf Spiel. Denn unter bem Stamm, im Durrgras, im Rraut, huschen grane Schatten. Und leife tont's gartlich hinauf zum Sanger - ein fanftes, tiefes Goden, ber Bennen Ruf.

Giliger fingt ber Sanger. Er tritt auf seinem Alfte bin und her, entfaltet das breite Spiel, der Sals fentt und hebt sich, die Rehlsedern sind gesträndt. Und kaum läßt er fich Zeit zum Klippen — Triller und Weger eilen. In vorsichtigen Sprüngen ift ber Jager heran. Dreißig Gange find's bis zum Sahn. Der aber fteht im roten Morgenlicht und fingt und fingt ...

Da rollt der Schuß in die Stille der heiligen Frühe bröhnend fchallt's von den Bergen zurück. Schwer fällt's ins Gras — ein leichtes Blättern noch — ein Rascheln von schlagender Schwinge im Laub — bann ift's ftill. Andachtig bewundert der Schütze die fchillernde Bente -

fast traurig ist's ihm ums Herz . . .

Soch aber im Frührot ruft der alte Bergrabe dem erften Morgenftrahl feinen ranhen Gruß.

## Die Erschließung neuer Fettquellen.

Von Dr. Alfred Gradenwiß. (Sierzu drei Abbildungen.)

Deichter, als wir es zu hoffen wagten, haben wir uns im Laufe des Krieges an die veränderte Ernährung gewöhnt. Das gröbere Kriegsbrot wird im allgemeinen ebenfo gut verdaut wie das in Friedenszeiten übliche feinere, und auch das überwiegen pflanzlicher gegenüber tierischer Rost bringt der Gesundheit keinerlei Nachteil. Mur ein Nährstoff, das Tett, das durch verschiedene Umstände -Verminderung des Viehbestandes, Mangel an Kraftsutter, Fehlen ausländischer Dle usw. - fnapp geworden ift, läßt sich durch keinen anderen ersetzen, und wenn sich auch viele Menfchen nach dem einstimmigen Urteil der Arzte bei fettarmer Roft beffer befinden als früher bei der an

Fett oft überreichen, ift es doch von größter Wichtigkeit, dem Körper wenigstens ein gewiffes Mindestmaß an Fett zuzuführen, und dies gilt in gang besonderem Mage von schwächlichen und alten Leuten, Kranken und Genesenden. Hierzu kommt, daß auch für technische Zwecke, vor allem für die Seifen- und die Linoleumindustrie, große Mengen Fett erforderlich find.

Bei der ständigen Abnahme der heimischen Tiersette mußte man barauf bedacht fein, die Eigenproduktion in anderer Beife zu fteigern. Dies geschah in erster Linie burch einen erhöhten Unbau der heimischen Olfrüchte, wie Ravs, Rübsen, Lein usm., weiterhin aber - in nicht



Der Hauptsaal des Caboratoriums des deutschen Kriegsausschuffes für Dele und gette.



Im Caboratorium des Kriegsansschuffes für Bele und gette: Verdampfe und Trodenapparate für Maffenarbeiten an gettlösungen in Bether. Rechts Cytraftionsbatterie für Maise und Getreibefeime.

minder großem Umfang — durch die Erschließung nener Fettquellen.

Der beim Kriegsausschuß für Dle und Fette gebildete Wissenschaftliche Ausschuß beschäftigt sich vor allem mit dieser Frage. In zahlreichen Unterkommissionen werden die verschiedenen Gebiete getrenut behandelt und neue Fettquellen einerseits für technische Zwecke, andererseits für die Ernährung gesucht und gefunden. Die Namen von Engler, Fischer, Aubner, Zunt und anderen Gelehrten, die sich von Ansang an mit ihrer Wissenschaft dem Kriegs-ausschuß zur Versügung gestellt haben, bürgen dasür, daß auf diesen Gebieten-alles geschehen ist, was nur irgend als möglich erachtet werden konnte.

Die Fille des ständig einlaufenden Untersuchungs= materials, die Notwendigkeit genauester analytischer Untersuchungen machte bald die Errichtung eines eignen Labora= toriums zur Notwendiakeit. Die= fest unter Leitung von herrn Dr. Stiepel stehende Labora= torium sand zunächst in den Räumen der Berliner Universität gastliche Unterkunft, wurde aber später nach dem Geschäftshaus des Rriegsausschuffes, Ede Schadowstraße und Linden, verlegt. Dort, wo früher das Aguarium untergebracht war, in denselben Räumen, in denen einstmals Fische, Umphibien, Mollusten und andere Waffertiere ein be= schauliches Dasein führten, ist nunmehr Dr. Stiepel im Rreife zahlreicher Kollegen und männ= licher und weiblicher Helferinnen damit beschäftigt, neben den laufenden Fettuntersuchungen alle neuen Anregungen über Fettgewinnung aus Pflanzen= ftoffen mit den Mitteln der chemi= schen Wiffenschaft eingehend zu prüfen. Erft nach genauer Fest= ftellung der Dlausbeute und ein=

gehender Untersuchung des erzielten Produktes ist es möglich, über die Reutabilität des jeweils in Betracht kommenden Bersahrens und die Berwendbarkeit des Öls in der Nahrungsmittel- oder technischen Industrie Aufschluß zu gewinnen. Die Arbeiten erstrecken sich jedoch auch daraus, wie aus den Früchten sogenannter gistiger Pstanzen die Gistikosse entsernt werden können, um das Öl für die meuschliche Ernährung und den verbleibenden Ölkuchen für die Biehsütterung nuhbar zu machen.

Schon in den ersten Kriegsmonaten wurde die Besteutung der Ölgewinnung aus Obsternen allgemein geswürdigt und durch öffentliche Aufruse, Sammlungen in den Schulen usw. zu großzügiger Durchführung des Berssahrens angeregt. Dem Laboratorium siel hierbei die Aufsgabe zu, ständig die erzeugten Öle zu untersuchen, um bei der Neuheit des Bersahrens Fehler zu vermeiden.

Da bei der Olgewinnung aus Obstfernen die harte äußere Schale von dem ölhaltigen eigent= lichen Kern getrennt wird, erscheint das Verfahren auch in hngienischer Hinsicht und in bejug auf feine Reinlichkeit ein= wandfrei. In ähnlicher Beife gewinnt man auch aus Rüffen Speiseöl, und neuerdings ift es fogar gelungen, der Roßkastanie geeignete Behandlung ihren bitteren Geschmad zu neh= nien und ihren Dlinhalt zu einem wohlschmedenden Speiseöl zu verarbeiten.

Große Bebeutung hat ferner die Herstellung von Fett aus Anochen angenommen: Wäherend Speifefette früher lediglich aus frischen Anochen — durch Behandlung mit Heißdamps — gewonnen werden konnten, ist nunmehr durch die Arbeiten der chemischen Wissenschaft sestgestellt, daß sich auch aus getrods



Destillierraum mit Abzug für giftige und übelriechende Gase im Laboratorium des Kriegsaus-

neten Anochen einwandfreie Fette erzielen laffen, wem anstatt des Beißdampfverfahrens die Extraction mit Benzin angewandt und das Erzeugnis nachträglich raffiniert wird. Sogar Abfall: und Radaverfette, die früher lediglich als geringwertige Schmiermittel Verwendung fanden, werden nunmehr durch geeignete chemifche Behandlung für mancherlei andere Zwecke branchbar gemacht, während die früher hierfür verwandten hochwertigen Dle für Ernährungszwecke frei werden.

Befondere Beachtung verdient ferner die Entkeimung von Mais und Getreide, die seit etwa einem Jahre in immer größerem Umfauge durchgeführt wird. Getreibekorn enthält bekanntlich einen kleinen Reim, der seiner Zusammensetzung nach dem Hühnerei ähnlich ift und die wichtigsten Nährstoffe für die junge Pflanze

enthält.

Besonders wichtig ist dabei, daß der Nährwert des Getreides durch die Entfernung des Reimes, der ja nur einen verschwindenden Teil des Korngewichtes ausmacht, keineswegs nennenswert verringert wird. Das Mehl wird vielmehr durch die Beseitigung der Fettsäuren verbessert und kann nicht mehr ranzig, bitter und muffig werden ein Umftand, der beim Mais von ganz besonderer Wichtig= feit ist.

Den größten Fettgehalt befitt der Mais; aus ihm werden 2 Prozent Ol hergeftellt, fo daß ein Waggon Mais, ohne irgendwelche Beeinträchtigung der Ausbeute an Mehl, Brieß, Schrot und Rleie, etwa 5 Zentner Mar-

garine liefert.

Freilich war das erzielte Dl zunächst nicht von bester Beschaffenheit, und der hohe Fettgehalt verbot eine Verwendung in der Margarine-Industrie. Aber auch hier gelang es den Bemühungen der Chemiter, Abhilse zu fchaffen: auf Grund eingehender Laboratoriumsversuche konnten besondere Behandlungsvorschriften für die Getreidekeime erlassen werden, die nunmehr ein einwandfreies Ergebnis gewährleisten.

Daß die Arbeiten des Laboratoriums sich auch auf Berlegung und Wiederaufbau auf funthetische Busammenstellung von Fetten erstrecken, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Bei der außerordentlichen Verantwortung, die der Kriegsansschuß mit der Zuteilung von Ölen und Fetten an die Bevölkerung hinsichtlich der Bute der Rohstoffe übernehmen muß, versteht es sich von selbst, daß die Fertigerzeugniffe im Laboratorium einer genauen Nachprüfung nuterzogen werden; insbefondere die an die Bevölkerung zur Verteilung gelangeude Margarine wird ständig ge= prüft, ob sie ben Vorschriften des Nahrungsmittelgesetzes entspricht und ob die in ihr verarbeiteten Rohftoffe eine nach Gefchmack und Saltbarkeit gute Ware verbürgen.

Im Zusammenhang damit stand, bis zur Gründung bes Seifenfyndikats, die ständige Seifenprüfungsabteilung. Bekanntlich hat die Fettnot dazu gezwungen, nunmehr Seife mit einem Fettgehalt von 20 Prozent herzustellen, mahrend im Frieden der Fettgehalt der Seife zwischen 60 und 80 Prozent schwankte. Die fogenannte K. A.=Seife muß ständig daraufhin unterfucht werden, ob der zu ihrer Berftellung verwandte Prozentsak nicht etwa, um ihr beim Bublikum beffere Aufnahme zu sichern, den vorgeschriebenen überschreitet, und ebenso muß festgestellt werden, ob nicht der eine oder andere Fabrikant aus Sparsamkeitsgründen noch fettärmere Seife liefert. Der gleichen Untersuchung unterliegen übrigens die gesamten in den Sandel kommenden fogenannten fettlofen Wafchmittel. Bei diefen erstreckt die Prüfung sich auch daraus, ob sie nicht den Körper oder die Wäsche schädigende Rohstosse enthalten, und schließlich daraus, ob der für das Erzeugnis geforderte Preis zu den Herstellungskosten in einem wirtschaftlichen Verhältnis steht. Auch hier ist die Kontrolle so streng, daß ohne vorherige Prüsung und Genehmigung fettlose Waschmittel nicht mehr in den Handel gebracht werden fönnen.

Dem Laboratorium ist ein technisches Laboratorium angegliedert, in dem besondere Untersuchungen an Rohstoffen vorgenommen werben, die, wie Barg, Schellack, Rasein usw., dem Wirtschaftsgebiet des Kriegsausschusses unterftellt find.

Der am Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

Im Senster.

I



## Rriegspsychologie.

Reue Beiträge von Prof. Dr. Max Deffoir. (Schluß.)



#### 3. Vom Vorgesetten.

Je kleiner die Gruppe ift, defto beffer entwickelt fich der einzelne. Während bei der Infanterie die Maffe in gewiffen Beziehungen auf den einzelnen drückt, wird bei den Maschinengewehr-Abteilungen aus wenigen Menschen eine unzerreißbare Kampfeinheit. Die geringe Zahl wirkt günstig auf das Verhältnis der Kameraden zieinander und zum Vorgesetzten. In einem folchen Kreife erziehen und verbeffern sich die Leute gegenfeitig; starke und gute Gigenschaften, die im Manne schlummerten, werden geweckt. Zu den guten männlichen Gigenschaften rechne ich vor allen Dingen die Fähigkeit bewußter Unterordnung; fie entfaltet sich am schnellsten und sichersten innerhalb eines fämpfenden Beeres, weil hier jedem die Unentbehr= lichkeit einleuchtet. Schon der Selbsterhaltungstrieb fördert den Gehorsam. Die in der Heimat unterrichtenden Vorgefetten flagen oft über "die feinen Herren, die nicht schaufeln wollen"; aber wenn die Kugeln pseisen, wird der Befehl, fich ein Erdloch zur Dedung zu graben, auch von den "feinen Berren" schleunigst befolgt. Der Soldat merkt bald, daß handeln auf eigene Fauft ihn in größere Gefahr bringt, als wenn er gehorcht. Tropdem ist blinder Gehorfam felten: es wird draußen doch alles mit einem gewiffen Selbstbewußtfein getan. hiermit foll nicht gefagt fein, daß in jedem Fall eine Ginficht in die Zwedmäßigkeit des Angeordneten besteht oder auch nur erstrebt wird (während Zivilbefehle erft dann ausgeführt werden, wenn ihre Notwendigkeit mindestens einer Anzahl von Volksgenoffen einlenchtet), fondern es foll hervorgehoben werden, daß ein Gefühl freiwilliger Unterordnung und das Vertrauen in den Vorgesetzten bei guten Truppen immer die Grundlage bilden.

Jeder Befehl ift recht; selbst ein falscher ist nicht halb so schlimm wie die Führerlosigkeit. Nachher wird doch der richtige wie der unrichtige Befehl kritisiert. Man braucht sich darüber nicht zu wundern. Das Schimpfen denn die Sprache des Frontsoldaten quillt über von Saft und Kraft — ist ja vielfach das einzige Vergnügen, das der "Kriegswurzn" hat. Aber merkwürdig: liegt wirklich ein ernfter Grund zur Unzufriedenheit vor, dann werden die Leute stiller. Über tüchtige, menschliche, gerechte Vorgefette fpotten und schelten fie trok aller Liebe; fragt man sie nach den anderen oder nach groben Fehlern in irgendwelchen Maßnahmen, so verstummen sie. urfprünglichster und zugleich dringlichster Anfpruch an den Vorgefetten ift, daß er die Verpflegung regle. Ausreichen= des Essen bedeutet ja einer Kampftruppe weit mehr noch als mis im hinterlande. "Ein hungriger Soldat", so schreibt mir ein ehemaliger Hörer, "ist das Tranrigste, was es gibt. Denn er hat ja nichts anderes! Was ift ein hungernder Student dagegen? Gin Großgrundbefiger!"

Der Vorgesetzte sorgt nach Möglichkeit wie für die Ernährung so für die Gesundheit der mit ihm lebenden Leute. Mitten im Kampf kann er wenig tun, hinterher braucht er selten einzugreisen. Kommt der Truppenteil in Ruhestellung, so reinigt sast jeder den Körper und die ganze Wäsche und fäubert die Sachen; wer es nicht tut, dem wird sein Verhalten klargemacht. Ginmal traf ich auf Artilleristen, die mir durch ihr gut gehaltenes Haar aufsielen. Als ich eine Bemerkung aussprach, sagte mir einer von ihnen mit fröhlichem Lachen: "Bei uns gilt

das Wort: Ohne Scheitel kann der Krieg nicht gewonnen werden." - Schwieriger als die Körperpflege ift die Beiftes= pflege bei den Feldgrauen. Die Beimgebliebenen follten fich hier vor übertriebenen Vorstellungen hüten und dem "Faust" oder "Zarathuftra" im Tornister mißtranen. Selbst mahrend langer Ruhezeiten fehlt ben meiften die Lust zu höherer geistiger Tätigkeit. Der Vorgefette hat es daher nicht leicht, die in erzwungener Gintonigkeit auftretenden Stimmungen zu überwinden. In der Oftfront leben Monate hindurch die Angehörigen kleinerer Berbande in ihren Blockhütten wie in monchischer Rlaufur, auf den großen Schlachtschiffen sind tausend Menschen beisammen und warten — warten feit drei Jahren. Es ist eine der kaum bemerkten, aber bewundernswerten Leistungen unferes Offizierkorps (bei der Armee und bei der Marine), daß cs die Geister frisch zu halten und wenigstens vor erheblichen Schädigungen zu bewahren verstanden hat; wenn hier und da Ungeduld, Reizbarkeit, Empfindlichkeit sich geltend machen, so ist das natürlich nicht zu vermeiden. Biel geschieht durch die Vorgesetten. um das Sinken des geistigen Begels aufzuhalten, viel auch durch die Feldgeiftlichen, die ja die intellektuellen Bertrauensmänner der Solbaten fein können. Der eigent= lich religiöse Sinn zeigt sich in verschiedener Stärke ent= wickelt. Manche, die ich im Westen gesprochen habe, wollten nichts mehr vom Chriftentum und vom Pfarrer wiffen; für andere trifft zu, was mir einer mit tenn= zeichnendem Ausdruck versicherte, nämlich: daß sie nach ben Erfahrungen des Krieges nicht mehr "ruppige Atheisten" find. Gin Aufrechnen beider Mengen gegen= einander verbietet fich von felbst. Immerhin möchte ich erzählen, daß ich mehrfach inmitten der Berwiftung die Stätte der Predigt liebevoll ausgeschmückt fand und die Rampftruppen umgeschnallt und mit Helm zum Gottes= dienst antreten fah, obwohl wegen der Ermattung der Leute kein folcher Befehl ergangen war.

Der Frontfoldat legt Wert darauf, in religiösen Fragen wie überhaupt in "außerdienstlichen Angelegenheiten" sich stei zu sühlen und vom Vorgesetzen nicht beeinstlußt zu werden. Am empfindlichsten sind die Mannschaften und Unterofsiziere, die aus den Kreisen der Unterbeamten, Handlungsreisenden, Vorarbeiter stammen. Angehörige dieser Schichten sind jetzt viel gebildeter und einsichtiger als noch vor zehn Jahren. Ihr Selbstgesühl ist angewachsen, hat sich aber noch nicht zu einer bestimmten Weltanschauung und Lebenshaltung versestigt. Daher leisten sie mehr, als man erwarten durste, neigen jedoch andererseits zu absprechenden Urteilen. Was sie ans Heer seisten sit der starke technische Sinschlag in den militärischen Sinrichtungen, der fortschrittliche, mit Wissenschaft und Ersindungsgeist zusammenhängende Zug, den wir alle an der Armee bewundern.

Der aftive Offizier hat seinen Lebensstil auch während des Krieges bewahrt. Insolge der bildenden Kraft, die im Offizierkorps lebt und von der die Herren des Beurlaubtenstandes mehr ergriffen werden, als daß sie an ihrer Fortleitung tätigen Anteil haben, ist der einzelne zum Besehlen wie zum Gehorchen gleichmäßig besähigt. Mit Recht sagt Erich Everth ("Das innere Deutschland nach dem Kriege", Jena 1916, S. 92), "daß es überhaupt kann einen vorzäglicheren Typus gibt, wohlgemerkt als



Die Trümmer der Kirche zu Doutrien an der Suippes in der Champagne. Phot. 2116. Ende.

Typus. Denn abgesehen davon, daß auf anderen Lebens= gebieten der Berufstypus eigentlich immer mehr verwischt wird, daß es 3. B. den alten Gelehrtentyp, der einst im deutschen Leben eine führende Rolle fpielte, nur noch in einzelnen Vertretern gibt, abgefeben alfo davon, daß der Typ des Offiziers befonders ausgeprägt erfcheint, ift er auch befonders wertvoll und zeigt eine bemerkenswerte Bereinigung verschiedener und für gewöhnlich nicht fo gleichmäßig entwickelter Seiten des Lebens". Schon allein die relative Unabhängigkeit vom Gelde, der Umftand, daß Geldbesitz weder das Ziel noch den entscheidenden Maßstab bedentet, ift ein Vorzug, auch nach dem Urteil der Mannschaft; die gesellschaftliche Wertschätzung des Offiziers wirkt günftig auf die Haltung ein, die der Untergebene innerlich zu den Befehlen einnimmt. Uns Fernerstehende erfrent am meisten die Vielfältigkeit der perfönlichen Werte. Offenbar läßt ftrenge Charafterzucht noch Spielraum übrig für die Entfaltung verschiedener Begabungen und individneller Gigentumlichkeiten. Die Offiziere kommen jett jung in wichtige Stellungen und haben eine erstannlich weitgehende Selbständigkeit der Entschließung, die natürlich mit einer ebenfo beträcht= lichen Verantwortlichkeit gepaart ift. Ihres Wertes sich bewußt, aber durch das Bufammenfein mit Borgefesten und Kameraden vor Dünkel behntet, erlangen sie nicht felten ein beneidenswertes Gleichgewicht des inneren Befens. Bei Artilleristen, Pionieren uff. findet man befonders entwickelt jene Geradlinigkeit des Denkens, die im Umgang mit Maschinen sicherer erworben wird als im Berkehr mit Menfchen, bei den Offizieren der Flotte die aus den Reifen stammende Erfahrungsweite und Empfänglichkeit fowie eine Herzhaftigkeit des Gefühls= lebens, die fich aus der ftändigen Berbindung mit der Natur herleitet.

#### 4. Von der Heimat.

In den "Kriegspfnchologischen Betrachtungen" habe ich ausgeführt, daß das kämpfende Heer, von der Heimat abgelöft, eine Gruppe befonderen Gefiges bilde. Siergegen sind Ginwendungen erhoben worden. Nicht ohne Grund. Denn gewiß follten die — anch damals nicht gelengneten — Beziehungen zum hinterland gleichfalls beachtet werden.

Die Feldpost verbindet den Soldaten mit feiner Familie. Aber Briefe, an sich schon ein dürftiger Erfat für mündlichen Berkehr, können in diefem Fall wenig leiften. Selbst einfache Leute sind davon durchdrungen, daß es unrecht ware, mit eingehenden Schilderungen ihrer Erlebniffe den Angehörigen das Herz zu befchweren, die Gebildeten fennen außerdem die Schwierigkeit einer zutreffenden Befchreibung außerordentlicher Vorgänge, und daher beschränken sich die meisten in ihren Mitteilungen. Möchten doch die Beimgebliebenen es ebenfo machen oder wenigstens ihre Klagen zurückhalten! Sie wissen wohl nicht, wie stark solche Briefe im Felde wirken, wie sie manchem armen Kerl die ganze Verlaffenheit und Fragwürdigkeit feines Dafeins erft zum Bewnstfein bringen. Sonft führt er ja in den Zeiten, wo er sich überhaupt mit Briefwechfel befchäftigen kann, ein ganz leidliches Leben. Er hat fo viel Freiheit, um sich die Ruhestunden und die Umgebung nach feiner Art zu gestalten, er bringt ein Stückchen von der Beimat, die er mit sich trägt, in diefer kleinen Welt zum Ansdruck. Hinter ber Front kann bas Leben für den einzelnen sogar gehaltvoller werden, als es im Frieden war. Da der Soldat durch allen Wechfel der Jahreszeiten hindnrch unter freiem himmel gewefen ift, fo hat er eine Beziehnug zur Natur, die nicht einmal allen Landlenten, gefchweige denn der ftädtischen Bevölkerung unter gewöhnlichen Berhältniffen guteil wird.

Das ist ein großer Gewinn sür nufer Volt. Er lernt ferner sich in alles schicken und aus allem etwas machen. Er wird beweglicher und vielwendiger. Ju Lannois sah ich ein Genefungsheim für Leichtkranke, das diese selbst unter der Leitung eines Stabsarztes und eines Unterofsiziers erbant hatten, samt Badeaulage, Seltersabrik, Entlausungsanstalt. Das Dorf war zu einem kleinen Helleran geworden.

Demnach werden die Heimkehrenden sicherlich manches gelernt haben, was ihnen später zugnte kommen mag; auch werden fie, wenn unversehrt geblieben, felbstbewußter, traftvoller geworden sein. Allein die oft erwartete Um= wälzung des ganzen inneren Menschen dürfte nur bei einer Minderheit festzustellen fein. Die ungeheuren torperlichen Unstrengungen und Erschütterungen stumpfen den Beift ab, fo daß er gleichsam als Zuschaner daneben stehen mnß; späterer Rückblick meidet entweder die Erinnerung an das Stärlste oder verfälscht sie; ein wirklich inner= liches Mitgehen und Austlingenlaffen scheint felten zu sein. Ein Schauspieler, der mir darüber schrieb, verglich feinen Zuftand mit dem Erleben auf der Buhne. "Geringes Nachdenken, starke Anspannung, um die Leistung zu vollbringen, für Angenblicke tiefe Befühlseindrücke, fpater geformte und zergliederte Erinnerungsbilder, nicht immer flare Unterscheidung zwischen Tatfächlichem und Gin= gebildetein, falfche Erinnerungen an die Größe einzelner Erfahrungen. Der Gefamteindruck verschönt durch das Gefühl, glücklich überstanden zu haben. Dazu hartnäckiges Berfolgen einzelner Reflexionen, die aus diefer Zeit stammen - vielfach werden Gedanken, die beim unmittel=

baren Erleben auftauchten und damals von großem Wert schienen, heute als belanglos eingeschätzt."

Wie deuten unsere Rämpfer über die Zustände dabeim? Mir stellte fich ein Bild dar, das mich aufs tiefste er= schütterte. Da liegen sie, halb betäubt vom Krachen und Wimmern der Gefchoffe, im Schlamm neben ihren eigenen Musteerungen, neben ftinkenden Leichen, neben Bermunde= ten, die nicht guruckzubringen find und fo lange gerfett werden, bis der Tod fie erlöft - und gur gleichen Stunde lassen in allen Großstädten der Welt Kriegslieferanten die Sektpfropfen knallen. Ich dachte mit Grauen an die Erbitterung, die die Berteidiger Deutschlands erfüllen muß. Doch fand ich sie meist ziemlich gleichgültig, wenn ich anf folche Dinge auspielte. Nach der Meinung des Frontfoldaten haben die Beimgebliebenen es auf jeden Fall so unfinnig gnt, daß es auf das Maß der Berstrennng nicht sonderlich ankommt; im Gegenteil, die Feld= granen wünschen für den eigenen Urland die Möglichfeit zu derben Verguügungen. Ihr Haß richtet sich gegen hochmütiges Reden und Schreiben, gegen friegerische Katheder, heldenhafte Redaktionen und unbesieg= Die Männer draußen erwarten von bare Klubsessel. und mehr Bescheidenheit und mehr Standhaftigkeit, sie wünschen, daß die Ordnung aufrecht erhalten und die Zeit nach dem Kriege gut vorbereitet wird, sie ver= langen von der Regierung, daß sie die militärischen Erfolge ansnuke.

Aber das ist ein weites Feld und nicht von jemand zu bestellen, der nur ein paar Anmerkungen über die seelische Versassung der Känupfenden machen wollte.

## Desterreich-Ungarns Krieg zur See.

Desterreichisch-ungarisches Kriegstagebuch. Von Lambert.

Nach Aleuferungen des Konteradmirals Joseph Rodler, ftellvertretender Chef ber t. und t. Marinefettion.

er öfterreichisch-ungarischen Kriegsmarine ist es bis zum heutigen Tag nicht vergönnt gewesen, einen Tag wie etwa jenen der Schlacht am Skagerrak in ihrer Kriegsgeschichte zu verzeichnen. Dafür sorgte vor allem die italienische Seekriegssührung, die trot ihres durch französische und englische Seektreikkräfte unterführten, unserer eigenen Flotte vielsach überlegenen Schiffsmateriales die Vorsicht als den besseren Teil italienischer Tapferkeit erwählt zu haben scheint.

Die auffallende und jedenfalls bezeichnende Zurückhaltung des Gegners, der es vorzog, feine kostspieligen Ginheiten in den italienischen Safen verftectt gu halten, ift von unferer um fo vieles kleineren Kriegsmarine keines= wegs mit ähnlicher Zurückhaltung erwidert worden. Angriffshandlungen größeren Stils durften wir uns aller= dings nicht erlauben, unsere Seekriegshandlungen gingen über den Charakter von oft fehr gewagten und jedesmal erfolgreichen Fahrten nicht hinaus, aber immerhin ist im Verlanf der Kriegsjahre eine große Anzahl italienischer Rüstenstädte und Gifenbahnlinien unterm Fener der k. und k. Schiffsgeschütze gestanden — eine Tatsache, die das Königreich nur ein einziges Mal mit einem gewiffen Ersolg zu vergelten vermochte. Das war an dem Tag, an dem englische Kriegsschiffe mit schweren Kalibern die offene Stadt Trieft beschoffen und den Trieftinern folcher= art einen Vorgeschmack ihrer bemnächstigen "Befreiung"

Der österreichisch-ungarische Seekrieg begann, wie bekannt, zu einem Zeitpunkt, da Italien sich noch nentral verhielt und als Bundesgenoffe eigentlich verpflichtet gewesen wäre, und gegen die Bedrohung durch die in die Adria eingefahrene französische Kriegsslotte beizustehen.

Un eine Silfe des "Bundesgenoffen" hat nim allerdings, schon in Friedenszeiten, nicht einmal unser letzter Schiffs= jnuge geglaubt. Die öfterreichisch-ungarische Kriegsmarine war sich über die mahren Gesinnungen eines Bundes= genoffen, der mitten im Frieden das vollsverhetzende Schlagwort vom Mare nostro zu prägen für gnt gefunden hatte, so ziemlich klar. Wohl waren mit Italien wenige Monate vor Ausbruch des Weltkrieges geheime Ber= handlungen über eine gemeinsame Seekriegsführung abgeschloffen worden. Wie sich das Königreich seinen offenbar eingegangenen Verpflichtungen in dem Angenblick, da die frangösische Flotte in die Straße von Otranto einfuhr, zu entziehen vermochte, mit welchen Sinter= hältigkeiten und Ansflüchten es die Teilnahme am Rrieg an unserer Seite zuerst hinausschob, dann verweigerte, nm fchließlich jenen heute fo furchtbar gerächten Anschluß an unfere Reinde zu verfünden, ift bekannt. Unvorbereitet traf und unfere Marine diefer Bruch von Tren und Glauben, diefer Riß durch einen "Fegen Papier" jedenfalls nicht. Wir wußten, daß Italien dreißig Jahre lang im Dreibund bloß ein Wertzeng gefehen hatte, um feine Großmachtstellung nach innen und außen zu stüten. Daß es geneigt war, ans dem anf dem Papier stehenden Vertrag jeden erdenklichen Ungen heranszuschlagen, um sich in dem Augenblick, in dem ihm durch den Anschluß an die Entente ein größerer Rugen zu winten schien, gang offen zur Politik der Gidbrüchigkeit, des Sacro egoismo,



Corpedoboote ber Sfterreichifchenngarifchen Briegemarine. 3m Borbergrund bas Torpedoboot "Balaton".

der Erpreffung und des Ranbes zu bekennen. Wieviel ihm diefe Politik nach drei Kriegsjahren eingetragen hat, wiffen wir heute, da unfere und Deutschlands Heere in Benetien fteben . . .

Im Angenblick, da Frankreich und England uns den Rrieg und Italien feine fogenannte Neutralität erklärte, war es klar, daß wir angesichts einer so erdrückenden maritimen feindlichen Übermacht uns zu einer lediglich defenfioen haltung entschließen müßten. Stand uns doch in den Monaten, in denen das abwartende Königreich schacherte und zanderte, auftatt verbrieften Verpflichtungen nachzukommen, bereits die fast viermal fo starte frauzösische Flotte, verstärkt um die ansehnlichen englischen Seeftreitkrafte des Mittelmeeres, gegenüber. Es galt alfo oor allem, die Adria und unfere wichtigften Riiften= punkte zu verteidigen und mit unferen Kampfeinheiten im Sinblid auf den zu erwartenden Gintritt Italiens in

den Krieg hauß= zuhalten.

Die Tätigkeit der frangösischen Flotte beschränkte fich im allgemei= nen nurauf einige Demonstrationen vor Cattaro, doch wurde offenbar aus Schen vor unserer wach= famen und täti= gen Rüstenoertei= digung oon ernfte: ren Rampfhand= lungen Abstand genommen. Gin paar Fahrten der Franzosen in der Adria hatten fein anderes Ergebnis

in der nördlichen Adria oder gar an Pola wagte sich unferem U 12 ge= lungen war, das französische Flag= genschiff umveit Valona schwer zu beschädigen, mied französische Sochfeeflotte die Adria gänzlich.

reichs geschaffen.

Nene Muf= gaben erwuchsen unferer Rriegs= marine erft mit dem Gintritt Ita= liens in den Krieg. Es ift noch in Grinnerung, daß wenige Stunden nachüberreichung der Kriegserklä= rung unfere Flotte ihre Häfen ver=



als einige Schußlöcher in unseren Leuchttürmen; im

übrigen konnte feindlicherfeits nicht einmal die dalmatinische Ruftenschiffahrt unterbunden werden, während es der un-

unterbrochenen Arbeit unserer Flieger, Torpedoflottillen,

Minenleger, Unterfeebote und Krenger im Lauf des erften Seefriegsjahres gelang, die durch die seindliche Flotte

geschützte Verforgung Montenegros zu vereiteln. Siermit

wurde von uns eine der Vorbedingungen zum Zusammen-

bruch des hinter feinen Lowtschen verschanzten Bergkönig=

durch die Adria fam der Feind bald jum Bewußtfein,

daß diese Angriffe auf einsame Felseninfeln und fast un=

bemannte Wachtturme das Brennmaterial und die ver-

seuerte Munition nicht wert waren. An wichtigere Punkte

Angesichts der vollständigen Ergebnistofigkeit der von der frangöfischen Flotte unternommenen Streiffahrten

Konteradmiral Franz v. Holub, ber neue Chef der Marinesettion des österreichisch = ungarischen B Kriegsministeriums.



Konteradmiral Nikolaus Horthy de Nagy= banna, ber neue öfterreichisch-ungarische Flotten-tommanbant. Lichtbiloftelle t. u. t. striegspreffeguartier.

ließ, die italienische Küste im Morgengranen des ersten Kriegstages an zahlreichen Punkten angriss und durch diesen ersolgreichen Vorstoß eine schwerwiegende Störung des bereits in Gang besindlichen italienischen Ausmarssches erreichte. Wir waren damals auf einen prompten Gegenbesuch der weit mächtigeren, durch die englischen und französischen Sinheiten namhast verstärkten italienisschen Schiffe gesaßt — der Gegenbesuch ist indessen bis zum heutigen Tag ausgeblieben.

Rleinere Unternehmungen der Italiener endeten mit einem jedesmaligen Fiasto ihrer ohnehin recht geringen Angriffsluft. Und feit der Versenkung des "Ginfeppe Baribaldi" durch eines unferer U-Boote hat man von unseren Ruften aus von der italienischen Flotte kanm je mehr gefehen als den Ranchstreifen eines auf hoher Gee in sicherer Entfernung dahinziehenden Fahrzenges. Um die "Ruhmestaten" der feindlichen Flotte zu charakterisieren, gennigt es, auf die feinerzeitige Befetzung der weit vor= geschobenen dalmatinischen Infel Belagofa durch die Ftaliener zu verweisen. Der Feind ist dieses durch seine Zeitungen auspofaunten "Sieges" nicht lange froh ge= wefen. Bon unfern durch die k. und k. Flieger unterstütten Kreuzer= und Torpedoflottillen bedrängt, wurde das einfame Felseneiland nach Verluft eines dort zum Schutz verbliebenen italienischen U-Boots alsobald wieder geräumt, und eines Tages fanden unfere erkundenden Torpedoboote die Infel nur mehr von einem - Maulefel bewohnt, den die abziehenden italienischen Marine= leute offenbar vergeffen hatten.

Seit längerer Zeit beschränkt sich der Feind darauf, zuweilen mit leichten Streitkräften und mit U-Booten an unferer Rufte zu erscheinen, eine Tätigkeit, die ihm noch keinen einzigen Erfolg gebracht hat. Die von einer Berftörerflottille gefolgte Kreuzerdivision, deren geplanter Überfall auf das Rüstengebiet von Ragusa geradezu fläglich scheiterte und die diefen Berfuch mit dem Berlust ihres Führerschiffes - des "Giuseppe Garibaldi" bezahlte, verursachte durch ihre Beschießung der Bahnftrede Ragufa-Cattaro einen behördlich feftgefetten Schaden von genau hundert Kronen! Die niblen Erfahrungen, die Italien im Seekrieg machte, haben es schließlich dazu bestimmt, seine Operationen auf den Minenkrieg zu beschränken, der uns dank der unverdroffenen Arbeit unferer Minensuchboote, Seeflieger und Torpedoverbande nicht viel anzuhaben vermochte. Seit Kriegsausbruch mit Italien wurden in der Adria rund 1100 feindliche ver= ankerte Seeminen entdeckt und unschädlich gemacht, welche immerhin gefahrvolle Arbeit — man bente nur an bie zahllofen treibenden Seeminen — für uns nur den Ber-Inst eines alten, in stürmischer Nacht auf eine Treibmine stoßenden und untergegangenen Torpedobootes zur Folge hatte.

Die Verluftliste unferer Ariegsmarine beschränkt sich siberhaupt auf eine sehr kleine Zahl verlorengegangener Schiffe. Im dritten Ariegsmonat verloren wir den kleinen Arenzer "Zenta", der auf hoher See von der ges

famten französischen Flotte überrascht wurde. Daskleine Schiff nahm den Kamps mit der erdrückenden Übermacht soson mit seinen Kanonen gesichofsen. Der französische Admiral de la Penrière sand es nicht der Mühe wert, Anordnungen zur Ausuahme der in den Wellen treibenden Überlebenden der "Zenta"

zu treffen, die erst nach stundenlangem Schwimmen sich an die montenegrinische Käste zu retten vermochten. Gin wenige Tage vorher nach Benedig entsandes k. und k. Unterseeboot ist nicht mehr zurückgekehrt, es dürste auf eine seindliche Mine gelausen sein. Der Kommandant dieses Bootes war Linienschiffsleutnant Lerch, derselbe, der bei Balona das frauzössische Flaggenschiff mit Ersolg angegriffen hatte. Gewisses Aussendichten erregte das Berschwinden des k. und k. Torpedobootes XI im Herbst des vergangenen Jahres, das seindlichen Berichten zusolge an der italienischen Küste, in der Nähe von Ancona, am Strande erbentet wurde. Das Gerücht, daß das Boot durch verräterische Handlungen der zum Teil aus Tschechen bestehenden Besatzung in die Hände des Feindes geriet, ist disher nicht bestätigt worden.

Gin nicht geringer Anteil an den Erfolgen unferer Seekriegsführung entfällt auf den U-Bootskrieg in der Adria und dem Mittelmeer, der mit Unterstützung durch deutsche Unterseeboote fräftig beigetragen hat, den Handel3= verkehr Staliens zu schädigen und zu unterbinden. Vom Ariegsbeginn bis Dezember 1917 wurden im Mittel= ländischen Meer einschließlich der Adria nahezu drei Millionen Bruttoregistertonnen versenkt, von denen etwa 300 000 Bruttoregistertonnen auf zerstörte Truppentrans= portdampfer entfielen. Den Verluft, den Italien und feine Berbundeten durch die Tätigkeit unferer im Berein mit den Deutschen im Mittelmeer und der Adria operierenden U-Boote erlitt, beläuft fich auf Milliarden, tat dem Feind fowohl durch die Verringerung seiner Tonnage als auch den Verluft der Ladung empfindlichen Abbruch und hat nachweisbar auch seine Operationspläne in schwerwiegender Beise über den Haufen geworfen. Die Wirkungen bes U=Bootskrieges sind folcherart nicht felten unferer am Isonzo und in den tirolischen Bergen kämpfenden Landarmee wie auch den am Balkan stehenden Truppen zugute gekommen. Jedes im Mittelmeer arbeitende Untersfeeboot ist als weit hinausgeschobener Vorposien unferer Landtruppen anzusehen.

Bu einem großen oder gar entscheidenden Treffen der beiderseitigen Schlachtflotten ist es bekanntlich im bis= herigen Verlauf des Seekrieges nicht gekommen. Der Grund hierfür ist, abgesehen von der allerdings auffälligen Zu= rückhaltung des Gegners, zunächst im quantitativen Miß= verhältnis unferer Seeftreitkräfte im Vergleich mit benen des Feindes zu suchen. Wie sehr Italiener, Franzosen und Engländer die Tat= und Schlagkraft unferer, wenn and gahlenmäßig hinter ben feindlichen Geeftreitfraften weit zurückstehenden Flotte achten, ist wohl aus dem Um= stand zu entnehmen, daß es die feindliche Flottenübermacht bisher nicht einmal verfucht hat, in der Adria zu einem irgendwie ernstlichen oder gar entscheidenden Schlag aus= zuholen. Nicht einmal in dem für Italien so kritischen Moment der Eroberung des Lowtschen durch unsere Truppen zeigten sich die feindlichen Schiffe. Diefe Untätigkeit eines vielfach überlegenen Gegners, diefes vollständige Unver-

mögen, in der angeblich italienischen Abria eine Rolle zu spielen und auch nur eines der seindlichersseits mit soviel großen Phrassen verkindeten Kriegsziele durchzuseten, ist das ehrendste Zengnis sür die Wachsamleit, die Tätigkeit und ungebrochene Schlagztraft der österreichischzungazrischen Kriegsmarine.



1



## Wie ich meinen Kaushalt einrichtete.

RO

Kriegsgetraut! Ja, das ift ein schönes Wort, ein reiches und schweres Wort, das viel Angft, viel Erleben, viel Sorgen, viel Stolz umfclieft! Dann aber, wenn der Mann wieder hinauszieht ins Feld, fteht die Frau da, sieht vielleicht die leeren Wande eines Beims und fragt sich: Wie empfange ich ihn, wenn er wieder heimtehrt? Man tanu nicht immer auf der Hochzeitsreise sein, und niemand fehnt fich mehr nach dem eignen Beim als der Golbat, der aus dem Felde kommt. Nun geht man dann, als Kriegerbraut ober als junge Frau, in die Geschäfte und fragt nach den Möbeln im Schausenfter. Ja — da find es dann oft schon verlaufte Möbel, oder Möbel zu Preifen, die das Jahresgehalt eines höheren Beamten bedeuten. Ober aber bas Labenfräulein muftert die Fragerin mit hochmittiger Miene und fagt: "Was foll ich Ihnen benn erst den Preis sagen, es ist Ihnen ja doch zu teuer." Das Labenfräulein kennt genau den neuften Schnitt und fieht, daß mein fehr elegantes Tuchkleid zwei Winter alt ift. Sie ift nur für Kriegsgewinnler ba, nicht für Ibealiften, die ihre Bruft dem Feinde barbieten und fich friegstrauen laffen. Dabei bleiben die vier Bande freilich leer. Jumerhin, es gibt da ein gutes altes Tantchen, und da eine Gelegenheit, etwas Gebrauchtes zu kaufen. Ich follte für eine "Rüche", das heißt für einen Tisch, einen Stuhl, eine Anrichte und einen Ruchenschrank 1200 Mark bezahlen. Möbel zum burchblafen. Run habe ich bas

alles alt beifammen gehamftert, in hübschen, lieben, alten Formen, gebiegene Stude. Aber ad)! fie feben alle ganz verschieden aus! Sie geben wirklich ein höchft erbarmliches Bild zusammen! Ihr Unftrich ift alt, fledig und gang verschiedenartig. Und Farbe ja - Farbe toftet eben fo viel und ift nicht einmal gut. Gin Beilden fah ich bas alles fo recht verzagt an. Und bann ftieg mir fo die Erinnerung auf an allerlei tunftgewerb= liche Jugendbeschäftigungen. An allerlei ber= geffene Runfte, "Liebhabertunft" nannte man das damals. Da war auch noch ein alter Farbentaften, Dedfarben, und dinefische Tusche und etwas Sepia aus jenen Zeiten der Liebhaberfunfte in einem Bintel. 3ch machte ein ordentliches Sodabad für meine Rücheninöbel und hatte balb die Freude, gu feben, daß fich die entstellenden Farb= schichten der Jahre von ihnen löften. Run trodnete ich sie ab und grundierte sie mit Sepia, Tufche und Deckfarben, die ich fo mischte, daß ich eine lose, bunkelbraune, holzfarbige, bewegte Lasur gewann. Als dies trocen war, malte ich im Bauernstil bunte Blumen mit grünem Laub darauf und umrandete die getrodnete Malerei mit fraf= tigen Sepiastrichen. Da Firnig knapp ift, wandte ich ihn nur da zur Fixierung an, wo die Möbel unbedingt abwaschbar sein müffen. Die längs und Seitenwände dagegen behandelte ich lediglich mit gelöfter Bohner= maffe oder Möbelpolitur und bürftete fie tüchtig, bis fie glänzend wurden. Ich hatte nun eine hubsche, einheitliche und eigen= artige Kücheneinrichtung. Und als mein

Mann wieder auf Urlaub fam, fragte er gang erstaunt: "Bo haft bu denn die ichone Rucheneinrichtung gefunden?" Daß ich mir inzwischen noch aus Riften und Leisten einige Wandriegel und Bretter und eine Rochtifte gezimmert und nach demfelben Rezept ausgemalt hatte, ift felbstverftandlich. Für die Zimmer unferes Rriegsheims befagen wir noch einige Möbel, einige tauften wir dazu. Schwierigkeiten machten uns in erster Linie die Gardinen, Deden, Kiffen und Teppiche. Ich habe mir für unsere Zimmer bamit geholfen, baß ich inir mit ben fäuslichen Blufenfarben viele verschiedenartige und verwaschene Stoffe felbft gefärbt habe. Insbesondere altere Laten ufm. zu Borhangen. Mus Seidenreften ber verschiedensten Größen, die ich mir entsprechend einsarbte, machte ich mir teils Riffen, teils Fenftergarbinen. Diefe Fenfter= ober Scheibengarbinen bilden aus einem Mofait von Seidenreften großblumige Sträuche, Baume und Blumenketten und wirken wie die töftlichfte Runftverglafung. Rote Mohnblumen, blaue Klematis und weiße Orangenbluten geben ben Zimmern einen gang munberbaren Blang und Ton. Für die Teppiche half ich mir mit Strohmatten. Teils gelang es mir, noch fogenannte Chinamatten zu erftehen, die ich mit Borten aneinandersetzte. Teils habe ich einfache Strohmatten mit farbiger Tinte laffert und getont. Gin feidenes Crepe be Chine= Tuch meiner feligen Großmutter erfette uir die fehlende Tifch=

bede. Zwei andere Deden für weiße Rorb= tischen machte ich mir aus alten Strick= fpiten der Großmutter, teils feinen Bierfpiten, teils Strumpfrandern, die ich in Leinen inkruftierte und mit Lochftidereien verband. Da es au einem Borratsichrant gebrach, nahm ich eine große Berichluftifte ins Egzimmer, beizte fie und ichlug an ben Seitenwänden innen Ragel ein. Sieran hängte ich die Sadden mit Mehl, Grute, Dörrgemufe und Dörrobft. Die Rifte bebedte ich mit einem großen bunten Um= ichlagetuch, wie fie unfere Großmütter trugen, und wie man fie aud noch in ben Schwargmalber und Elfaffer Geschäften findet. Ein Bandbrett, in entsprechender Sobe über ber Rifte angebracht, trägt bie eine Längsfeite bes großen Wollschals, fo daß fein bunter Spiegel noch als eine icone Wandbefleidung wirft. Einige Reispinnen halten bas andere Ende auf bem Riftenbedel feft, fo bag man beim Offnen der Rifte die Dede nicht verfchiebt. Die größte Schwierigfeit beftand in ber Berbeischaffung von Steppbeden. Die Bezugsicheine halfen mir nichts, ba fie bas Borhandensein von Wolldeden ausschloffen. Das falte Klima bei uns aber erforbert warme Wolldeden und eine Steppbede. Was mir in ben Befchäften gu faft 200 Mark bas Stud vorgelegt wurde, lodte mich ichließ= lich auch nicht fo fehr, daß ich beswegen ein Duell mit dem Bezugscheinfraulein eingehen wollte. Es gelang mir aber noch einiges zu , befommen: verfchiedene Stoffreste, Rattune und fieben Meter fehr hilbschen, feinen, bunt= geblumten Möbelfattun. Schlieflich noch



Abb. 228. Ein Blumenmädden als Geschenkumbillung. Eine reizende Gabe stellt unser Bildden dar. Auf dem Stöpfel einer Likörslasse ist ein Kolosoföpssen, wie man es Aberall kaufen kaun, besestigt. Ein spiralartig um die Flasche gelegtes Blumengewinde, durch Bandsschleien verbunden, bildet die Krinoline.

XXXIV. 27.

eine genügende Menge von grauer und ichwarzer Watte. Ein paar alte, gestrickte Wolldecken und Tucher, die zu löcherig und abgenutt waren zu weiterer Benutung, nahm ich noch als Füllung hingu. Meine Schwiegermutter hatte uns einen alten fconen Lehn= ftuhl geschenkt, deffen verblichenen Ripsbezug ich abnahm und durch einen neuen ersetzen ließ. Dann machte ich mich an die Arbeit, brei Steppbeden, eine für mich, eine für meinen Mann und eine für unfer Dienstmädchen, herzustellen. Ich wusch den Ripsbezug und fügte seine Teile zu einer Fläche aneinander. Er gab den Bezug für die Steppdecke des Madchens, die ich links mit einem alteren gewaschenen Möbelkattun sutterte. Diesen, bann die Watte, darüber den Rips, legte ich auf den ausgezogenen Eß= tifch und nähte nun einsach in großen Linien die gange Sache erft längsweis, dann quer durch, so daß ich große Reuten befam. Bu= lett nähte ich ben Rand aneinander. Nach biefem glücklichen, wenn auch muhfamen Unfang ging ich an die Berstellung der beiden anberen Deden. Ich farbte vorerft einmal alle erftandenen Stoffrefte gleichmäßig bordeaugrot. Rur die fieben Meter geblumten Kattuns ließ ich fo wie fie maren. Dann nähte ich das Futter, bugelte es

aus, legte die Batte, und, um Batte zu fparen, die Bolltudjer als Zwischenlage barüber, bann ben Oberftoff. Und zwar machte ich aus dem geblumten Kattun große Mittelfelber, um die fich ein breiter dunkelroter Rahmen gog. Dann nahte ich wieder alles durch, wie zubor. Die gange Arbeit nahm taum brei Tage in Unfpruch, war febr mubfam, aber febr lohnend. Da alles mit der Sand ge= näht ift, find die Deden fehr elastisch und boch auch fehr folide. Soll ich noch verraten, daß ich mir aus weißem Mull und vielen zierlichen Spigenreften einen Betthimmel und einen Frifiertischbezug nähte? Rein, ich will lieber eingehend noch von den Bettvorlegern fpredjen. Ich muß fagen, daß ich aus hygienischen Grunden eine Vorliebe für maschbare Bettvorlagen habe. Auch sie find eine Kom-position von breiten bunten, sogenannten litauischen Borten und diden gestrickten alten Spitzen, die ich auf Frotteeftoff ausnähte. Ich muß gesteben, daß fich nicht mehr eine Sandbreit Spite, Seide ober fonftiger entbehrlicher Stoff in meinem Bereich befindet, aber es ift wirklich alles, das angewendet ift, zu einem praktischen Zweck und mit dem Resultat einer fünftlerischen Sarmonie vereinigt, und unfer Beim ift recht wohnlich geworden.

### Tomatenzucht auf dem Valkon und im Hausgarten. Bon 3. Trennhold.

"Mir ift unbekannt, weshalb man den Anbau diefer würzigen Frucht in Deutschland vernachläffigt," fcreibt Rumohr in seinem Buche "Geift der Rochfunft", das im Jahr 1822 erschienen ift. Heute hat diefer Borwurf feine Bedeutung verloren, denn die beste Burgfrucht unseres Gemusegartens, die Tomate, erfährt bei uns eine Wert= schätzung, wie fie vor hundert Jahren faum geträumt wurde. Es ift deshalb nicht zu verwundern, wenn die Tomate heute in jedem Saus= garten den beften Platz einnimmt. Früher galt fie als Rulturpflanze bes gunftigen Gartners, denn ihre Reife war in fühlen Sommern unficher. Die Borfultur ber Pflanze bedingte gartnerifche Ginrich= tungen, die nicht jedermann beschaffen und bedienen konnte. Die Rultur im Glashause war notwendig, weil viele Sorten erft im Spätherbst fich rot farbten. Außerdem hatten die Früchte meiftens nicht den würzigen Befdnuad, der ben im Guden gewachsenen eigen

ift und fie felbft gum Rohgenuß begehrenswert macht. Alle biefe Mängel wurden durch bie gartnerifche Buchtungstunft beseitigt. Es entstanden die frühreifenden Sorten, 3. B. Beifenheimer Allerfrühefte, Sonnenaufgang, Johannisfeuer, Danifde Export ufm., die ichon burch ihren Ramen den Borzug der Früh= reife befundeten. Un Stelle ber ftart gerippten und ftart fasthaltigen Sorten murden glattichalige, fleischige gezogen, die fich beffer gum Roh= genuß und zur Bereitung der Bor= ratsfoßen, des Tomatenmartes eig= nen. Außerdem wurde die Frucht= barteit und die Ertragsfähigfeit außerorbentlich gefteigert. Damit waren alle hemmungen und hinder= niffe beseitigt, die ihrer allgemeinen Berbreitung in den Saus= und Be= miffegarten noch im Wege ftanden. Die Not der Kriegszeit förderte noch die Erfenntnis, daß die Tomate die beste Bürgfrucht ift. Damit war auch die letzte Bedingung zur allge= meinen Wertschätzung erfüllt. Beute gieht man die Tomaten nicht ledig= lich im Gemuse und hausgarten, fondern auch in Fenfter= und Balton= faften, und zwar mit bestem Er= folg. Der Kriegsgemüsebau hat zwar in ber Großstadt viel gutgemeinte, aber um fo weniger bon Sachkennt=

nis beeinflußte Borichlage gezeitigt,

daß man auch mit einem gewissen Mißtrauen an den Tomatenbau im Blumenkasten geben wird. Aber mit Unrecht, benn es gibt wenig Rulturpflanzen, die fich fo für die Gud- und Weftfeite eines Saufes oder einer Wand eignen, wie die Tomate. Sie verlangt die heiße Mittagssonne und die nächtliche Barmeausstrahaung der sonnen= burchglühten Steine. Sie ift gegen die Lufttrodenheit wenig empfindlich und wird von Ungeziefer nicht heimgefucht. In Leipzig fonnte man an verschiedenen Saufern, sowohl auf der Borderfeite wie aud auf Rüchenbaltonen, "Tomatentulturen" feben. Die Reise der Früchte war gefichert, und die alljährliche Wiederholung biliefte der befte Beweis sein, daß sich der Tomatenbau lohnt. Um den Blumen=

schmuck ber Fenfter nicht gang gu entbehren, bepflange ich die Borderfeite ber Tenfterkaften mit einer Reihe Petunien, Gloria oder Purpur= fonigin, die fich fehr gut bagu eignen. Sie verdeden durch das Überhängen den Fenfterkaften und fpater auch die untere Sälfte der Tomatenpflangen, die leicht die unteren alten Blätter verlieren. Ber ben Berfuch magen will, dem rate ich folgendes. Die Tenfterfaften follen möglichft breit und tief (wenigstens 20×20 cm) fein. Gie werben mit einem guten fraftigen Rompoft= oder mit Miftbeet= erde gefüllt und Mitte ober Ende Mai bepflangt. Die Pflangen muffen gut entwickelt fein und Erdballen mit fefter Durchwurzelung haben. Unt beften ift ber Untauf in einer zuverläffigen Sandelsgärtnerei, bei ber fie einige Wochen vorher bestellt werden. Gewöhnlich liefern die Gartnereien die Pflanzen in fleinen Töpfen, fo baß fie bas Berfeten ohne Nachteil vertragen. Die Gelbft= anzucht der Pflanzen ift nur bann ratfam, wenn man genau Bescheid weiß und einen paffenden Plat im Zimmer dazu hat. Die Petuniensfämlinge vertragen das Berseten auch ohne festen Wurzelballen. Buni Befetzen eines 1 m langen Fenfter= fastens werden drei, höchstens vier Tomatenpflanzen und fechs bis zehn Petunien benötigt. Das Auspflanzen foll an einem trüben Tag geschehen, bamit die Pflangen nicht trauern. Sie



Lufullus nach Befeitigung ber Blätter.



1

Abb. 229. Tomate "Johannisfener", eine ber früheftiragenben Sorten.



lid) angegoffen und sich nun porerft felbft überlaffen. Das Auspflanzen im Haus= oder Ge= müsegarten ge= schieht in glei= der Beife. Die Pflanzenweite, d. h. der Ab= ftand der Pflan= zen voneinan= der, muß wenig: ftens 60 cm, beffer 1 m be= tragen. Garten= beete werben deshalb mit nur

werden gründ=

266. 231. Blufe mit nenartigem Edymetterlingefragen. zwei Reihen besetzt, die 60 cm voneinander entfernt und 1 m Abstand in der Reihe aufweisen. Die Tomate wächst bei ausreichender Warme und Feuchtigfeit willig und rafch. Sie treibt giem= lich üppig und zahlreiche Seitentriebe. Da fie fich fchlecht felbft trägt, wird ein dunner Pfahl oder Stab beigeftedt und die Pflanze baran aufgebunden. Die Behandlung und ber Schnitt find beim Unbau im Freien und im Fenfterkaften gleich. Man gieht die Pflanze meiftens mit einem langtrieb und fcmeibet alle Seitentriebe. sobald sie keine Blüten ansetzen, unbarmherzig weg. Die Blätter werden aber geschont. Das ist das ganze Geheimnis. Gine slüffige Düngung mit aufgeweichtem Tauben- ober Kaninchenmift trägt gur Ausbildung der Früchte bei. Reichliche Bewäfferung bei trockenem Better darf nicht fehlen. Die Früchte reifen, nachdem fie voll= ftandig entwickelt find, und farben fich dabei rot. Bom August= September ab entfernt man alle neuerscheinenden Triebe, auch wenn sie blühen, da die Früchte sich nicht mehr genügend ausbilben konnen. Grune Früchte reifen übrigens in ber warmen Ruche nachträglich noch, wenn man die abgepflückten Früchte nebeneinander auf den Rüchenschrant legt. Wer mit autem Erfolg den Unbau versuchen will, taufe nur frühe Sorten in guter Entwidlung, bann wird auch die Ernte gufriedenstellend ausfallen. Die ge= eignete Berwendung der Früchte durfte der Hausfrau teine Schwierigteiten bereiten, benn nach dem im Anfang erwähnten Buche behauptet Grimod de la Rennière fchon vor hundert Jahren: "Immer find die Tomaten eine große Wohltat für die gute Rüche", und heute find fie es in mehrfacher Weife.

#### 1 Gestickte Sommerblusen.

Unfere hübschen handgearbeiteten Sommerblufen paffen fich infofern der Kriegszeit au, als fie mit wenig Material hergestellt werden

tonnen. Abb. 231 wirft febr apart. Sie ift durch zwei lagartige Garnitur= teile, vorue und im Mitchen lofe herabfallend, geschmudt, die der in bunten Farben ausgeftidte Schmetter= ling in eigenartig hübscher Weise belebt. In ähnlicher Weise ift der große Blufenfragen Abb. 234 geziert. Reich wirkt die Bluse Abb. 232 mit bem graziöfen Rofenmufter. Diefes ift nur leicht ausgesticht, so bag in ben Rofenblättern die Stiche im Abftand von 2 bis 3 mm ftehen. Das fpart viel Garn uud genügt völlig zur Erzielung der Wirfung, außerdem fördert die Arbeit schnell. Dasselbe gilt von der Stickerei der Blufe Abb. 233, die am Original in Hell und Dunkelblau gehalten war. Schnitt= mufter zu den drei Blufen geben wir in Größe I, II und III gu dem in=



Abb. 232. Schofbluse mit Rosenmuster. Entwurf und Aussishrung aller Blusen von Frau H. Meilick, Leivzig, Raschmarkt. Phot. Fris Reinhard.

folge der ftändig fteigenden Ba= pierpreise auf je 60 Pfennig erhöhten Preis ab. Gie find ebenso wie die Stedimufter zu den Stickereien nur zu beziehen gegen Borein= fendung des Be= traas burch bie Geschäftsstelle desUniversums, Leipzig, Infel= ftrage 22. Der Preis der Stech: mufter für die Stiderei beträgt



Abb. 233. Blufe mit leichter Stiderei.

für Abb. 231 und 234 je 0,90 Mart; für Abb. 233 1,30 Mart, für Abb. 232 1,80 Mark. Boreinsendung bes Betrags bringend erbeten.

## Wie würzen wir unsere Speisen? 🔊

Bon Th. Wagner.

Die zunehmende Knappheit und fteigende Teuerung ausländischer Bewürze läßt uns nach unseren altdeutschen Burgen fuchen, die früher in der Ruche verwendet murden und in Großmutters Barten wuchsen. Wenn auch in früheren Jahrhunderten Pfeffer, Bimt und Rägelein eine unentbehrliche Würze zu Braten und Lebkuchen bildeten, fo wurde doch damals unseren Bürgfräutern mehr Achtung gezollt, als es jetzt der Fall ift. Das zeigt schon ein Bang über den Markt zur Frühlings= und Sommerszeit. Wo findet man da Thymian, Salbei, Raute und die anderen lieblich duftenden Rräuter? Sochstens Westdeutschland bietet die neunerlei Rräuter gur beliebten Frithlingstunte, mit denen unfere Rüchenkräuter uoch lange nicht erfchöpft find. Die fräftigen Bürzpflanzen Majoran, Thymian und Kümmel u. a. tommen erft im Lauf des Sommers. Bum Bürgen appetitanregender Suppen und fraftiger Fifch= und Fleischragouts fehlen uns die aus= ländischen Burgen. Wir erfeten fie in wohlbedachter Auswahl einheimischer Kräuter und Dörrpilze oder Pilzertrafte. Da gibt es ein altes Rezept zur Berftellung eines Rräuterpulvers für Ragouts: man trodine vier Teile Dragon, Bafilitum und einen Teil Rosmarin und Salbei, ftoge alles zusammen fein und rühre es durch ein Sieb, um es fest verschloffen in Glasbuchfen aufzubemahren. Bilgertratt tonnen wir vom Frühling bis Berbft bereiten, und die allerorts veranstalteten Bilgmanderungen und belehrenden Bortrage mit Licht= bildern erleichtern das Reunenlernen der egbaren Sorten. Extratt von Sallimafch, Reigter, Moufferon, Sandröhrling und ähnlichen Sorten gehören zu den beften und geben eine unvergleichliche Burge

für Suppe, Braten und Tunten. Richt gu bergeffen das Würzen der Bemufefülzen. Gine einfache gebrannte Mehlfuppe wird, mit Pilzertraft gewürzt, eine feine Suppe, auch tragen getroduete Schotenichalen ober einige Löffel Sagebuttenmark zur Farbung, letteres auch zur Bündigkeit bei. Ge= trodnet find Totentrompete, Steinpilg, Relfenschwindling und echter Moufferon als Würzpilze die empfehlenswertesten. Letterer wurde ich on viel in der feinen Riiche verwendet, und Frankreich fandte ums große Mengen diefer mingigen Bilgen, schon verpadt, zu hohem Preis, während wir fie bei uns nach warmen Regengüffen oft maffenhaft sammeln fönnten. Er wird wegen feiner Rleinheit überhaupt nicht von Pilzsammlern beachtet, suchen wir doch meiftens fleifchige Bilgforten, während

reine Würzpilze erft jett bekannter werden. Bon Ende Marg fonnen wir nach warmem Regen in Riefern= und Lärchenwäldern mit fandigem Boden Morcheln finden, die eine hochgeschätzte Speife für Feinschmeder bilben. Frifch zu Spargel oder Erbfen und Uhnlichem genoffen, fowie als unvergleichliche Burge zu Suppen und Tunten, bildet die Morchel eine willtommene Ab=

wechslung des Kriegskücheneinerleis, das es aber für eine gute Haus= frau nicht geben durfte. Wenn uns Tauben und feine Gemufe oder Krebse fehlen, die wir fonft mit Morcheln gern gusammen= ftellten, warum follte die Morchel uns jett nicht eine Rartoffeloder Brieffuppe verfeinern, oder das Seemuschelgericht und Raninchenragout im Geschmack verändern? Letteres wird köstlich mit in etwas Rotwein oder Beidelbeerwein gedämpften Morcheln. Auf ein Raninchen rechnet man zwei reichliche Hände voll Morcheln. Der Mangel unferer gebräuchlichsten Bürze, der Zwiebel, erschwert das schmachafte Rochen. Feingeschnittener, gebleichter Lauch erfett fehr gut die Zwiebel. Much in Fett gebraten, ift er vorzüglich. Wer Lauch im Kellerbeet oder im Freien hat, häuste die Stangen boch an, bamit fie bleichen und gart werben. Gebleichter Schnittlauch tut benfelben Dienft. Knoblauch, der noch erhältlich ift, schafft etwas Ersat, benn er ift zum Wohlbefinden ebenso wie Zwiebeln zuträglich, und sein häufiger Benuß schützt den Sudlander vor mancher Darmertrantung. Wir brauchen ihn nicht gleich im Übermaß anzuwenden, woran unser Rörper auch nicht gewöhnt ift. Beim Braten von Fleisch, Fisch oder Gemüsebratlingen ift die Pfanne fraftig mit Anoblauch auszureiben. In Suppen tocht man ein Stücken mit, bas vor bem Unrichten entsernt wird. Sellerie ift fnapp und teuer, und man follte fein Blättchen umkommen laffen; was nicht gebraucht wird, borre man für den Borsommer. Peterfilienwurzeln find preiswerter fäuflich, und die dicken fleischigen Wurzeln find recht als Sellerie-Ersatz geeignet. Beben fie doch, abgefocht und durchgetrieben, nebft dem Rochwaffer eine köstliche Würze für Mehl=, Grieß= oder Graupensuppen. Un= entbehrlich find Burgelscheiben für alle Ragouts, besonders solche von Bemife, die wie "Fleifch" fcmeden follen. Kartoffelfalat konnen wir fehr mit Zugabe von einem Drittel der Gefantinaffe an Burgelscheiben verbeffern. Topinambur oder Erdbirne bildet im Frühjahr ebenfalls eine gute Würze. Ein Drittel davon an Kartoffel= ober Brießsuppe gegeben, wirkt febr moblichmedend. Auf einen Teller

werden Erdbirnen von Mitte April (nach bem Legen) ab billiger, mahrend andere Gemufe bann im Breis angieben. Als Burge und zum Dicken von Tunken und Suppen fei zum Schluß nochmals auf bie Sagebutte hingewiesen. Gedörrt ober besser noch gebrauchsfertig in kleinen Glasbehältern als Mart fterilifiert (mit Wattepfropfen und Papier geschloffen) gibt fie allen braunen Tunken prachtvolle Färbung. Wür= zige Tomatensuppen fonnen mit dem wohlfeilen Sagebuttenmart gut gestredt werben. Manchen mundet der dadurch weniger fäuer=

Wie man weiße Marmorplatten ohne Seife reinigt.

liche Geschmad trefflich.

Beiße Marmorplatten von Baich= und Nachttischen, Spiegeln und Büfetts gemäh= ren nur bann einen iconen Anblick, wenn fie in fledenlofer Beije prangen. Diefe zu erhalten ift jett bei bem Mangel an Seife und Benzin nicht ganz leicht, doch kann man sich auch ohne diese Reinigungsmittel behelfen. In einer festen, irbenen Schiffel mengt man



2166. 234. Geftidter Blufentragen. Bon Frau &. Meilid, Leipzig, Rafchmarkt.

einem Solgftabden fo lange, bis ein fnötchenfreier, bunner Brei entfteht, den man auf die Marmorplatten recht bunn und gleichmäßig aufträgt und mit einem flachen Solzbrett= den (Zigarrenkiftenbedel) barauf gut verteilt und verreibt. Je nachdem nun die Marmorplatten mehr oder minder schniutig und fleckig find, läßt man den Ralkbrei einen bis

gebrannten Ralt mit Baffer und

anderthalb Tage darauf, um ihn dann mit einer Bürfte oder einem alten Luffaschwamm abzumaschen und mit reinem, lauwarmem Waffer gut nachzuspülen. Hat man noch gute Wasch= ober Schmier= feife zur Berfügung, fo fann man das Auflosen bes Ralts in einer Seifenbrühe bewirken, die damit gereinigten Platten befommen dann mehr Glang. Ein nachheriges Beftreichen ber gut abgetrodneten Marmorplatte mit einem Stückhen erwärmten, weißen Wachfes und Abreiben mit einem weichen Tuch erzeugen nicht nur einen ichonen Blang, sondern erhöhen auch die Dauerhaftigkeit der neuen Beiße. Sollte ber Marmor nach biefem Berfahren noch immer einen gelblich oder grauen Ton haben, so verreibt man auf ihm feingepulverten Schwefel, ber alle noch vorhandenen Schatten und Gleden vollends tilgt. — Haben sich die Marmorplatten der Nachttische losgelöft, fo muß man vorerft alle Refte des an ihnen und dem Solggeftell noch haftenden alten Leimes ober Rittes forgfältig mit einem alten Deffer und Glaspapier entfernen. Dann weicht man Tifchlerleim vier bis fünf Stunden lang in taltem Baffer ein, gießt bas nicht aufgefogene Waffer ab und bringt den Leim unter fleißigem Rühren zum Rochen, bis er fich vollständig gelöft hat. Dann vermischt man ihn mit einem bunnen, gang glatten Brei aus Bipsmehl und Baffer und ftreicht die Mischung sehr schnell und gleichmäßig der Marmorplatte auf, legt fie sosort auf bas Holzgestell, beschwert sie und läßt sie 48 Stunden lang unberührt ftehen.

## Erprobte Kriegsrezepte.

Haferkeks. Zwei Taffen Haferfloden ober Hafergrütze werden durch die Kaffeemühle und durch ein Haarfieb gerührt. Dazu kommen zwei Taffen Kriegsmehl, eine Taffe Bucker oder halb Bucker, halb Süßstoff, eine Prise Salz, etwas Margarine, ein Ei, etwas Milch oder Baffer, Zitronenschale oder Zitronenersatz. Die Maffe wird gut vermischt, so daß ein zarter, nicht zu weicher Teig entsteht, der fich ausrollen läßt. Ghe man diefen Teig auf bas Brett bringt,

> Birfchhornfalz hinein. Der dinn ausgerollte Teig wird mit einem Glas oder einer Form ausgeftochen und die Rets eine viertel Stunde lang gebaden. Dasselbe Rezept kann man auch verändern, indem man ben Buder und die Bitrone wegläßt, und

ftatt beffen Salz und Rümmel nimmt. Feftluchen. Zwei ganze Gier merden mit 1/2 Pfund Zucker, etwas Bimt, zwei bis brei Minuten lang gerührt. Dazu fommen 200 g Mehl und 50 g Kartoffelmehl (bei Bubereitung von rohen Klößen ge= wonnen), eine halbe Taffe ftarten Er: fattaffee und ein Backpulver. Alles wird gut vermengt und in einer aus= gestrichenen Springform 3/4 Stunde gebaden. Feiner Rartoffel = Vrieß= fuchen. Gin Pfund gefochte und ge= riebene Kartoffeln, 1 Pfund Grieß, 1 Gi, eine Taffe Mehl, eine Taffe Mild oder Butter=

Sacharin, Sultaninen, abgeriebene Zitronenschale und eventuell 50 g Butter. Alles wird mit einer Prife Salz und zwei Badpul= vern gut vermengt und in einer ausge= ftrichenen Form eine Stunde lang gebaden.



# Rätsel und Spiele

Aufgabe jum Mühlefpiel.

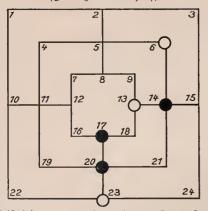

Weiß zieht an und gewinnt mit bem fünften Zuge.

#### Bedeutungereich.

Was Sein und Denken jetzt erfüllt, Wid durch zwölf Zeichen hier enthüllt. Um sie zu sinden, nimmt man fort Den Anfang jedem Nätselwort, Und seltzam ändert dies den Sinn, Schreibt man es ohne Ansang hin. Worusel der Mübe rubte aus, Sin Herrscher Rußlands wird daraus. Der in den Büchern Mosis steht, Im Stall ihr ohne Kopf ihn seht. Wenn einem Fluß der Ansang sehlt, Er Stunden und Minuten zählt, Und der als Feldherr war bekannt, Erscheint als Stadt im Preußenland. Es an den Kinger mancher sieckt,

Dem es gefürzt zur Mahlzeit schmeckt. Erst spielt man braus, banu wird's verzehrt, Der Bogel wandelt sich zum Pferd. Die Wasse stiegt als Bogel sort, Der Komponist wird böhm scher Ort. Es lebt' als Sagenheld einmas und füstt — ohn' Ansang — den Pokas. Sin Dichter kopflos Schatten spendet, Der Musikant, als Berg er endet. W. F.

Besuchstartenrätsel.

E. Anton Ctell

Freiburg

Was ich bin, ift leicht zu seben, Wenn bie Zeichen anders steben.

#### Vierfilbiges Rätfel.

Sind die zwei ersten da mit ihrer Pracht, Genießt man sie mit Lust bei Tag und Nacht. Doch was die dritte ist — gib wohl drauf acht — Ist stets ganz ausnahmstos nur in der Nacht. Die verte dich gar oft zum Narren macht, Erscheint auch meistens, wenn sie kommt, der Nacht. Das Ganze ist ein tolles Zauberspiel Und birgt in sich des Wunderbaren viel.

#### Scherzrätsel.

O wie klingt orientalisch Und zur Hälfte animalisch Dieses saufte Kätselwort! Doch wenn wir's geschrieben sehen, Bird die Täuschung bald vergehen, Blumendüste wehn sie fort. Denn der Jüngling schick's der Schönen Dort, wo keine Gloden tönen, Benn recht gründlich er versiebt. Beiter Silben Endlaut schreiben Winst du doppelt, dann wird bleiben Dir ein Tier, das es — nicht gibt. M. H.

#### Trennungerätfel.

Das erste grüßt mit frohem Blid Der Schiffsmann, kehret er zurück. Das zweite, trohend jedem Sturm, Schlingt sich embor an Tor und Turm. Schlingt sich embor an Tor und Turm. Sin Fluß hingegen ist das dritte, Gehörend zu dem Aheingebiete.
Das Ganze aber sindest du, Fügst du am Schluß ein Zeichen zu. (Kast märe dieses uötig nicht, Da man's am Ende doch nicht spricht.) Im Gauzen man gern ausbewahrt Kapiere oft gar wicht'ger Art.
Der Herrscher auch damit bedenkt.

### Auflösungen der Rätsel in Beft 26.

Problem: Lindenblüte. Wo Honig ist, ba finden sich die Bienen. — Man liest zuerst die Buchstabengruppen neben zwei Bienen, dann neben einer, zuletzt neben den Anospen.

Streichrätsel: Reiher, Re'be.

Entzifferung saufgabe: Nicsengebirge, Elbe, Hamburg, Schwarze Elster. Havel, Saale.

Gitterformel:



Ginichiebratfel! Fullofen.





Ein burch Trinfen von Biesbabener Gichtwaffer in ber Auf-

löfung begriffener harufaurer Rierenftein. Demonftriert in ber

Berliner Debiginifden Gefellichaft nom 24. Mar: 1893 unter

bem Borfite bes Gebeimen Rate Prof. Dr. Birchow.

### haus- und Zimmergarten '

Bas notwendig zu tun ift. Im Gemüsegarten: muffen gegraben und soweit als möglich bestellt werden. Man fat alle bereits im Februar und März angeführten Wurzelgemufe und Koblarten, Rettide, Salate, Erbsen ins freie Land mit Ausnahme ber Bohnen, Gurten, Melonen, Rürbiffe, Tomaten. Ente April fonnen gut abgebärtete Setzlinge von Blnmentohl, Kohlrabi, Weiß- und Rottrant, Wirfing ins Freie gepflanzt werden. Auch Kopffalat ift an geschützter Stelle auszusetzen. Gewürzpflauzen, Schnittlauch, Winterzwiebeln find zu teilen und zu verpflanzen. Angeleimte Frühkartoffeln find auszulegen, späte zum Pflanzen vorzubereiten. Bufchbohnen werden in talte Raften gelegt und mit Fenstern bedectt. Un geschützten Platen fat man die Gewürzfrauter, die nicht verpflanzt werben, B. Anis, Roriander, Dill, Boratich, Portulat, Schnittveterfilie. 3. B. Anns, storianeer, Din, Sortung, Detente, Ditte April ift bei Spargelbeete muffen gegraben und abgeharkt werben. Mitte April ist bei gutem Wetter schon ber erste Spargel zu erwarten. Abgeerntete Mistbeete werden mit Gurfen und Melonen befett.

Im Obstgarten: Blühende Form- und Spalierbäume gegen Frost burch Berhängen mit Tiidern schieben. Das Umpfropfen schlechttragender ober geringer Obststorten ist noch nieglich. Aprikosen- und Pfürsichbäume befchneiben, ba jetzt bie Blüte beutlich zu unterscheiben ift. Frischgepflauzte Bänne und Sträncher bei trockenem Wetter begießen. Apfelblütenstecher auf ausgebreitete Tücher am zeitigen Morgen abschütteln. Rauben au Obstbanmen vernichten burch Abbrennen mit ber Factel. Anbinden und Schneis ben beenben.

Im Ziergarten: Schuthüllen vollständig entfernen, Rosenhochstämme aufbinden. Das Beschneiben der Rosen ist zu beenden. Neupflanzungen von Ziersträuchern und Koniferen ausführen. Gartenwege auftiefen. Die Gruppen und Blumenbeete ningraben und nötigenfalls die Erbe ergangen. Den Rasen abkehren und nochmals jauchen. Sommergewächse, die nicht verpflanzt werben können, an Ort und Stelle fäen. Relken anspflanzen. Glabiolen, Montbretien und bergleichen Knollen- und Zwiebelgewächse Ende April auspflauzen. Blühende Gruppen der Zwiebelgewächse gegen Nachtfröste fdüten.

## Wie heilt man Gicht und Rheumatismus?

Gicht und Rheumatismus sind seit undenklichen Zeiten als hartnäckige Krankbeiten bekannt und gefürchtet, umsomehr, als sie häufig allen Mitteln tropen. Wenn auch die Ansichten vielkach auseinandergeben, so ist sich die Wissenschaft doch darin einig, daß die Cicht als eine mit vermehrter Karn-fäurebildung verbundene Stoffwechseltrantheit anzusehen ist. Das Gleiche gilt

auch von der Zuckertrantheit und der Fettsucht. Krant-hafte Erscheinungen des Stoffwechsels sind serner die Konfrementbildungen, wie Nieren-, Blafen-, Gallenfteine und die Gefäßverkalfung. Bei den genannten Leiden werden meist der Verdauungsapparat und die Atmungsorgane ftart in Mitleidenschaft gezogen, noch häufiger sind das Serz, die Vlutgefäße und die Nieren durch die gichtischen Ablagerungen frankhaft verandert. Sichtfnoten und Deformationen der Gelenke find ebenfo verbreitete Folgeerscheinungen und nicht felten find Nierenentzundungen und Schlaganfälle die Todesursache bei Gichtfranten.

Sobald fich die ersten mahnenden Beschwerden einstellen, werde sich der einsichtsvolle Patient be-

wußt, daß für eine den Körper gründlich durch-spülende Kur nur gewiffe, natürliche Mineralbrunnen in Vetracht tommen, die die Sarnfäurebildung berabzuseten und die außerft schwer lösliche Sarnfäure ju binden und ju lofen imftande find. Beides gefchieht durch ben bauslichen Kurgebrauch von Wiesbadener Gichtwasser in einer bis zu seinem Bekanntwerden nicht für möglich gehaltenen Weise. Das Refünee einer auf das Wiesbadener Gichtwaffer bezüglichen Literatur ift folgendes:

1. Gichtfrante scheiben einen abnorm fauren Sarn mit mehr Sarnfäure

aus, als Gefunde und Rheumatifer.

3. Um bei Steht befriedigende Refultate zu erzielen, ift es oft notwendig, foviel eines start altalisch - muriatischen Mineralwassers zu trinfen, bis der Barn einen Teil des Tages hindurch alfalisch bleibt.

Start talthaltige Mineralwässer tonnen zur Ausscheidung von Kaltphosphaten usw. und zur Vildung und Bergrößerung von Steinen

führen. 5. Das Wiesbadener Gichtwasser ift praktisch so tallfrei, daß von einer Ausscheidung von Kalkphosphaten usw. feine Rede sein kann. Ihm wird die

größte Sarnjäure löfende Wirtung zugefprochen und der Gebrauch von 1 bis 2 Flaschen täglich verbinbert absolut sicher die Bildung von Merensteinen und Karngries.

Durch einen gleichzeitigen häuslichen Rurgebrauch von 15 bis 20 unter amtlicher Kontrolle der Stadt Wiesbaden gewonnenen, fonzentrierten Rochbrunnenbadern wird die Rur nicht umvefentlich unterftütt. Durch jeden der letten Kriege, befonbers auch ben gegenwärtigen, ift ber Ruf biefer Raturbaber aufe neue befestigt und nicht zu felten tomint es vor, daß Patienten, die mit dichgefchwollenen Beben oder Knien die Erint. und Badefur unternahmen und fich nur mit großen Schmerzen binichleppen tonnten ober gefahren werden mußten,

nach wenigen Badern flott geben fonnten.

Ausführliche informierende Lelture vom prattischen Argt Dr. Buddee wird unseren Lesern vom Brunnenkontor in Wiesbaden R. 60 auf Anfrage oftenlos iiberfandt.

Generalarzt Dr. 2B. in R. fchreibt: Bollte meinen Abschied nehmen. Dem Biegbadener Bichtmaffer verdante ich die Biedererlangung meiner Gefundheit.

Generalarzt Dr. E. in D. fchreibt: Die Zusammenichung bes Baffers entspricht nicht nur lichtigen theoretischen Erwägungen, sondern auch der praktischen Erfahrung hinfichtlich auf ichmerglindernde Abturgung und Befeitigung etwaiger Anfälle.



## **Friedrichroda**—Thüringer Wald (430 bis 710 m)

--- Klimatischer Sommer- und Winterkurort. Gute Verpflegungshäuser. . Werbeschrift. . Städtische Kurverwaltung.

## Kuranstalt Dr. Honigmann

Telephon 869 Wiesbaden Gartenstr. 17

Für innerliche Kranke, Erholungsbedürftige und Nervöse 



## Dr. Lahmanns Sanatorium Weißer Hirsch, Dresden

Physikalisch diätetische Heilanstalt :: Stoffwechselkuren :: Luft- und Sonnenbäder Für kurgemäße Verpflegung ist bestens gesorgt Prospekte kostenfrel

# euschers Sanatorium oberlotehwiß-Weißer Kirteh

Wasserbehandlung, Massage, kohlensaure, aromatische, elektrische Bäder und Behandlung, Diathermie, d'Arsonvalisation, Bergonie. Künstliche fionensonne. Streng individuelle Pflege. Bef.: San.-Rat Dr. fi. Ceuscher.

Görbersdorf i. Schl, Pens. Villa Buchberg. Kuraufenth. t Leicht-lungenkr. m. ärztl. Behdlg. Prsp. d. Bes M. Beuchler.

Prospekte uud Auskünfte über Bäder, Sanatorism u. Penslons-häuser bitten wir von der Reise-auskunftsstelle von Reclams Universum zu verlangen.

Dr. Möller's Sanatorium Dresden-Loschwitz **Diätetische Kuren** Wirks.Heilverf.i.chron.Krankh. Zweigenst tägl. 6 M.\_Prosp. fr.

Wald - Sanatorium Sommerstein

bei Saalfeld in Thüringen

Aeuberst wirksam — auch im Winter -

REGENERATIONS- und Schroth-Kuren.

Aufklärende Schriften H 29 frei!

Sorgsame Verpflegung.

### Für Küche und Kaus

Ninderschmorbraten auf unga= rifche Urt. Gin Stüd berbes Rindfleisch wird gut geklopft und am Abend vor bem Braten mit gutem Moftrich oder Weinessig eingerieben und über Racht zugedecht steben gelassen. Am andern Tage röftet man zwei zerschnittene Zwiebeln und fleinstiftlich geschnittene Suppenwurzeln, einige getroduete Bilge und ein bis zwei

Paprikaschoten ober eine Messersbitze Paprifa in etwas Fett braun an, legt das gefalzene Fleisch darauf und bratet es auf beiden Seiten braun an. Einige Gewürzkörner und ein halbes Lorbeerblatt fügt man bei, ebenfo eine Schwarg= brotrinde, und gießt bann fo viel Anochen- ober Würfelbrühe barüber, bis das Fleischstück knapp damit be-beckt ist. In fest verschlossenem Topse läßt man es langfam weich bunften und schiebt es die lette hatbe Stunde in ben Bratofen, um es unter fleißigem Begießen zu schöner Farbe zu braten.

In Ungarn fügt man ber fämig gemachten Tunte noch einige feinblättrig gefchnittene Znaimer Pfeffergurten gu. M. R. - S.

Erdbirnen oder Topinambur auf pikante Art. Für alle, die den etwas füßtichen Geschmack der Erdbirne nicht lieben, kann die solgende Art der Bubereitung empfohlen werben: man schält die Anollen, legt sie in kaltes Wasser, dem etwas Essig beigefügt ift, läßt fie eine kleine Stunde lang barin liegen, tut fie nebft einem fleinen Löffel voll Salz in tochendes Waffer, läßt

fie 10-15 Minuten lang tochen, fo daß sie ziemlich weich sind, nimmt sie heraus und läßt fie abtropfen. Dann schneitet man fie in Scheiben und legt fie in folgende Sofe: ein Löffel Mehl wird mit Fett geschwitzt, dann mit etwas Waffer und Butter- ober Magermilch verdünnt und mit etwas geriebenem Jugwer und Mustatung gewürzt. In Diefer Soge läßt man bie Topinambur nochmals furz burchdämpfen. Roch schmadhafter wird bie Soge, wenn man eine Mefferspite voll Eurrypulver baran geben kann.

RAU ELISE BOC G-M-B-H

BERLIN-CHARLBG- 16, KANTSTR-158

Erzeugnisse prämiiert Internationale Hygiene-Ausstellung Dresden 1911

Im Gebrauch Allerhöchster Herrschaften

#### Schönes Gesicht | Schönes Haar

Pasta Divina z. Verschön. er Haut. Durch sie wird jene der Haut. Durch sie wird jene echte Schönh. erzielt, die Annut d. schön. Antli'z., ohne Gesichts-flecke, Gesichtsröte. Augenränd. Die Erhultung der Jugendlich-keit. Dose M. 2.35, 4.70, 9.35

Methode Fix-Fix gegen alle Gesichtsfalten und Run-zeln! In 14 Tagen ist Ihr Ge-sicht glatt. Sie erscheinen um Jnhre verjüngt! Berühmte Spezialisten empfehlen diese Met ode. M. 16.-, 26.70, 34.70

Stirn- und Kinnbinde Wie häßlich sind Stirnfalten und wie alt machen sie! Wie entstellt ein Doppelkinn! Tragen Sie nachts meine Binden und Ihre Schönheit kehrt wie-der. Preis das Stück M. 5.35

Emulsionen, das mildeste und feinste Gesichtswaschmittel, große Flnsche lange ausreichend. Gurken-Emulsion Preis M. 6.35

Goldliesel entwickelt das Haar zu höchster Schönheit, Goldliesel erzeugt den rötlich goldigen Glanz. Gleichzeitig wird die Kopfhaut gereinigt u. emährt; verhind. Nnchdunkeln blonden Haares. Preis M. 3.70

Loreley macht das Haar kräftig und voll. Gegen Haar-nusfnll und Schuppen. Kraftspender des Haarwuchses; seine Anwendung, Vorbeugung gegen Kahlheit u. Ergrauen. M. 3.70

Nero, echte Färbung der Augenbrauen und Wimpern. Eine Färbung 6 Wochen anhaltend, unbeeinflußt durch Waschungen. Farben: blond, braun, schwarz

Enfin gegen graue Haare. Vermeiden Sie Alterszeichen! Jede gewünschte Farbe! Mißfärbung Rosen-Emulsion Preis M. 7.70 unmöglich! Originalpack. M.7.-



Auskünfte kostenlos / Verlangen Sie bitte Prospekte / Sachkundige Behandlungen im Institut / Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung / Kostenlose Einzahlung auf Postscheckkonto 8737 Berlin Geöffnet von 8-7 Uhr

Deutsche Schönheitspflege in höchster Vollendung



jack Montenegro M. 3.—15 gest, Warschan M. 2.—18 gest, Nyassa "3.50 js alle Sachsen "2.—1900 verschied, our "15.—12000 verschied, nur "50.—1000 verschied, nur "50.—1000 verschied, nur "50.—1000 verschied, nur "50.—1000 verschied, mur "17.50 Max Herbst, Markenhaus, Hamburg 49.

Illustr.Liste, auch über Albums, kostenlos.

# öte selbst!

Reparaturen an allen Arten Metallwaren, anßer Aluminium und Stahl, selbst zu

machen, ohne Lötkolben, Streichholz oder Gashamme genügt.
Für ca. 40 120 200 400 Lötung, geg, Eins. v 1.20 2.70 4.70 7.70 M. frei. Nachn. 20 Pf. mehr. Jll. Liste üb. Hauehalt u. Toiletten-Artikel gratis u. franko A.Maas & Co., Berlin 49, Markgrafenstr. 84.







artikel, Sprechraschinen, Musik-Instrumente, Vaterländ. Schmuck, Spielwaren und Bücher.

Kataloge umsonst u.portofrei liefern

Jonass & Co., Berlin A. 315, Berlin A. 315,

RMONIUM die Königin der Hausinetrumente. ARMONIUM sollle in jede m Hause zu finden sein.
ARMONIUM
mit edlem Ornellon von 49-2400 Mark.
ARMONIUM
auch von jederm, ohne Nofenk, 4st. spielbar. Prachtkatalog umsonst.

Alois Maier, Hofileferant, Fulda 238

Im Brieffasten werben nur Anfragen Im zeitungen betern aufgemeinem Interesse find. Anonyme Zuschriften finden teine Berudsschigtigung, und brieflich und unt in Aus-nahmefällen erteilt werben.

Rapitulant. Kriegsbienstjahre fowie gewöhnliche Dienstjahre werben nur angerechnet binfictlich Benfionierung und Dienstauszeichnung, nicht aber bei Berechnung ter Dienstjahre im Staatsbienst. Kgl. Bapr. Pen-stonierungsgeseth 66. Sonderbestim-mung für Bavern ober speziell für den Polizeidienst gibt es nicht. B. D. Das Schwarzgelbe Kreuz

ift ein Organ ber öfterreichischen privaten Rriegsfürforge zur Speifung ber burch ben Rrieg bedürftig Bewordenen in Wien.

Gesundheiterat.

Abonnentin in 28. Das fosmetifche Rezept, bas Sie in Ihrem Buche vorgefunden haben: 3 g Galigptfaure, je 10 g Stärkemehl und Zinkornd, 80 g Talk, hat sich bei jeder Art von Schweißbildung am Körper (nach gründlichem Wafden und Baben) gut bewährt. Doch mit Ihrer zweifelnben Anfrage haben Sie troptem recht. Dag ber Drudfehlerteufel in unferer fettarmen Zeit lieber an Talg als an Talt gedacht hat, ift leicht zu verfteben. Aber es handelt fich wirklich nicht um Talg, sondern um Talt, b. h. ben aus bem Taltichiefer gewonnenen Mineralftoff, ber allerdings auch fettig anzufühlen und in jeder Apotbeke zu haben ift. Er ist auch Bestandteil bes Specksteins und beftebt aus fieselfaurer Magnefta.



Photo! la. Caloidinpostkarlen 100 Sick. M. 6.— liste Irel! Photo-Reher, Klei II, Schaumbgsir. 54.

Echte Briefmarken sehrbillig. für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.



# Ein gutes Gedächtnis

lft eine unbedingte Nofwendig. keit für Ble, wenn Ble Aufpruch barauf erheben, im Leben vorwärfszukommen - fei es in gefellichaftlicher ober in geschäft. licher Begiebung. Ein gutes Bedächtnis führt Ihnen in jeder Lage Ihre Vorteile klar vor Augen, es verleiht Ihnen ben Blick fürs Braktifche, es gibt Ihnen Belbftvertrauen und Sicherheit Im Gebrauch Ihres Wiffens, es erweckt und vergrößert 3hre Intelligeng und Arbeitsfählgkelt, kurg gefagt, es macht Sie ju bem Menfchen, bem Erfola im Leben befchieden ift. Ein gutes Bedachtnis

Ift nnu keineswegs angeboren.



Preis nur 12 Mark

Beder, ber nur ben Willen hat, fich ein gutes Gedächtnis anjuelguen, kann ju Diefem Biel geiaugen, wenn er hierzu unfer vollftändig nenes Werk "Gedachinis-Ausbildung" benutt. Das Buch ift aus der Praxis für die Praxis entstanden, daburch unterscheldet es fich vorteilhaft von anderen Werken Diefer Art. Wenn Ble es gründ. lich burchgearbeitet haben, fo wiffen Sie, wie Sie jede Sache anfangen müffen, um fie jum Erfolge ju führen. Preis nur 12 Mark. - Berlaugen Sie heute nochunfern ausführlichen Profpekt G 6. Die Bufendung geschicht vollständig kostenlos.

Langenscheidtsche Berlagsbuchhandlung (Prof. G. Langenscheidt), Berlin-Schöneberg.

# Unterrichts= und Erziehungsanstalten

Profpette und Ausfünfte burch die Gefchäftsftelle von Reclams Universum, Leipzig.



# Wald-Pädagogium Bad Berka i. Thür. Realschule, Gymnasium, Realgymnasium

Erziehungsschule nach Godesberger Art. Lehrer und Hauseltern, Arzt und Erzieher arbeiten Hand in Hand zu allseitig tüchtiger Aus-bildung der Jugend, zur Förderung der Zurückgebliebenen, zur Pilege und Erstarkung der Zarten.

vorm. Dühringsche höhere Privatschule, Dir. Bride Sexta bis Prima aller Schulen. Umschulung und Einschulung. Vorbereitung zur Einjährigen-Prima-Abiturienten-Prütung Notprüfungen. Arbeitsstunden. Freiprospekt. Auf Wunsch Pension. Berlin W 50, Ranke-Straße 20.

Dr. Fischersche Militär-Vorbereitungs-Anstalt

Leit: Dr. Schlinemann, Berlin W. 57, Zietenstr. 23/23, für alle Miittär- und Schulprüfungen, auch für Damen. Hervorragende Erforge. Empfehlungen ane ersten Kreisen. Bis 1. Januer 1918 bestenden 5045 Zönlinge, u. a. 3196 Fahnen-junker; 1917 u. a. 33 Abit. (5 Dam.), 22 Prim., 144 Einjähr. Bereitet zu allea Notprüfungen, auch Beurlaubte und Kriegsteilnehmer zur Reifeprüfung vor.

Pädagogium Schwarzatal. Vorschule, Realschule mit Schülerheim in bevorzugter Bad Blankenburg. — Thüringer Wald. sicht. Ref. u. Prospekt frei.

Darmstädter Pädagogium
Erfolgreichste süddeutsche Vorbereitningsanstalt für Einjährige, Primaner, Fähnriche u. Abiturienten. M. Ellas.

vorm. Dr. Szitnichs Infitnt, Diffeldorf. Cexta-prima. + 3nternat. + Sidere Dorbereitung für gabnt., Prim., Einfahrigen Priffung. - Gute, reidigte verempflegung. + Befte Erfolge. + Reue Leitung: Gberiehree Schumachee.

Gießener Pädagogium

Höhere Privatschule für alle Schularten. Sexta—Oberprima.

Einjährigen-, Primarelfe-, Abiturlenten-Prüfung.

Schülerheim in etwa 25000 qm großem Park. Gute Verpflegung.

Charakterbildung durch Arbeit und Pflichten. Musik, Sport. Drucksachen durch Dir. Brackemann, Gießen a. L., Wilhelmstr. 16, Nähe Universität.

Dae Evangelische Pädagogium Godesberg a.Rhein Gymnasium, Realgymnasium und Realschule mit Einjähr. Berechtigung bietet eeinem Schüllern gedieg. Unterricht iu klein. Klasse, Förderung ihres geistigen u. leiblich in Wohles durch eine familienhafte Erziehung in Gruppen von 10 20 Knaben in den 15 Wohnhäusern der Anstalt. Viel körperl. Bewegung bei reichl., vernünft. Ernähr. Jugendsanatorium in Verbindung mit Zweiganstalt in Herchena.d. Sleg. Dr. med. Sexauers ärztl. pädag. Iustitut. in ländlicher Umgeb. n. herrl. Weldluft. Drucksachen durch den Direktor Prof. O. Kühne in Godesberg a. Rhein.

## Real-Lehrinstitut Frankenthal (Pfalz). Militarberechtigte Privat-Realechule m.Pensionat. Jahresber. n.Proep. kostevi. d.d. Direkt.

Landschulheim Am Solling h. Holzminden to Knaben vom 7. Jahre an. Lehrplan der Obertealschule. Unterricht und Erziehung in kleinen Gruppen nach venzeitl. Grundsätzen. Prospekt u. nähere Auskunft durch den Direktor A. Kramer.

💶 Stoysche Erziehungsanstalt und Realschule zu Jena erteilt Zeugnis zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst. Dr. Sommer.

Beamten-(Real-) Schule Bad Liebenstein (Thür, Lehrziel: Einjährig-freiwitt. Zeugnis u. berufliche Ausbildung. Prospekt A 1.

Marburg a.L. Wissensch. Institut. IV-I aller Schularten:
mareife. Umschulung. Halbjahrskl. Besond. Damenkurse f. Matur- u. Ergänz.-Prüfung.
Alle Einricht. d. öff. Schule. Kleine Klaesen. Großer Zeitgewinn. Selt Herbst 1915
84 erfolgr. Extraneerprüf. 2 Villen, 1 Schulhams. gr. Gätten u. Spiefpl. Verpfieg. n. Ertieh gewiss. geleitet. Einzelzimmer. Nachw. d. Erf. u. Prosp. d. Dir. J. Müller, Sybelstr. 14,

## Shülerheim Miltenberg a. Main Realflaffen, erteilt Ginjährigen-Beugnis. Profpett durch Direttor Kring.

PädagogiumOstrau bei Filehne, Von Sexta an. Ostern-u. Michael. Klassen. Erteilt Einj. Zgn.

Einj.-Fähnr.-}Prüfg. Ihr Sohn wird

Prima-Relfe

nur dann etwas Tüchtiges leisten, wenn er eine gediegene Vorbildung hat. Vertrauen Sie mir deshalb Ihren Sohn zur schnellen und sicheren Ausbildung an. Kl. Zirkel. Tüchtige Lehrkräfte. Aufsicht bei Hausarbeiten. Nötige Nachhilfe. Umschulung. Beste Erfolge. Beste Verpflegung. Engst. Familien-Anschluß. Prosp. frei.

Füllkruss'sches Familien-Alumnat, Steinhude (b. Hannover)

Vorbereitungs-inst. z Elnj.-, Prim.-, Dr. Krause, Halle 4.8. Apit.-Umschul., bes. Damenkl. 277 Abit. (davon 133 Damen). Vorbereit. Kriegsbeschädigter u. Beurlaubt.

Abitur., Prim., Fähnr., Einj Dr.Schraders MII.-Vorbild,-Anstalt Magdeburg.

Balle G. Dr. harangs Anftalt. Bisher 515 Ginj., 200 Prim., 138 Wbit. Bericht. 36.

Einjährig.-Institut.

Unübertroffen schnell! Nicht Jahre, Monate genügen! Urlanber auch im höheren Alter bestand, nach 4-6 wöchentl. Vorbereitung, Volksschüler
ohne sprachliche Vorkenntnisse in
6 Monaten, Selt Gründ, 1875 2400.
Direktor Wolff, Hamburg
Grindel-Allee 29.

## Malen undZeichnen

erlernt man ohne Ausgabe des Berufs, ohne Wechsel des Aus enthalts und ohne Einschräntung der sonstigen Pslichten nach unserem neuartigen, erfolgreischen und glänzend begutachteten Lehrsystem. Trochdem pers sönlich ein Lehrer oder Künstler nicht in Anspruch genommen zu werden braucht, unterliegen die anzufertigenden Studienarbeiten, die im eigenen Heim während der freien Jeit erledigt werden fönnen, dennoch einer ständigen Korreftur durch Künstler. Nach erfolgtem Stu-dium bestehen gute Aussichten auf gewinnbringende Beschäft. tigung. Verlangen Sie tostenlos ausführlichen illustrierten Prospett: Vo 1010/1010/1010 Mal-u.Jeichen-Unterricht-G. m. b. H., Berlin W 9, Bur.Z.75 Lintstraße 12.

# Einjährigen-Instit.

Nur Einjährige, daher nacaweisl, schnellste sichere Erfolge. Notprüfungev. Familien-peveiovat mit vorzügl. Verpfleg. Prosp. fr.

Glauchau i. S. Pädagogium Erziehungs- u. Unterrichtsheim

für nervöse, willensschwache, schwer lernende Knaben

mittlerer und böherer Schulen. Prospekt bereitwilligst.

## Jeder sei gerüste

dem friedlichen Wettkampf teilzu nehmen, der diesem Kriege folgen wird Hierzu befähigt ihn am sichersten eine umfassende Allgemein- u.fachliche Bildung.

Rasch u. gründl.

führt die Methode Rustin (5 Direktoren höherer Lehranstalten, 22 Professoren als Mitarbeiter) jeden Vorwärtsstrebenden ohne Lehrer durch Selbstunterricht untst energischer Förderung des Einzelnen durch den persönlichen Fernunterricht. Wisseusch. geb. Mann, Wissensch. geb. Frau, Geb. Kaufmann, Die geb. Handlungsgehilfin, Bankheamte, Einjähr.-Freiw.-Prüf., Abit.-Ezau., Gym., Realgymn., Oberrealschule, Lyzeum, Oberlyzeum, Mittelschullehrerprüfg. Zweite Lehrerprüfg., Handelswissenschaften, Landwirtschaftsschule, Ackerbauschule, Präparand, Konservatorium. Ausführl. 60 Seit. starke Broschüre über bestandene Examen, Beförderungen im Amte, im kaufmännisch. Leben usw. kostenlos durch Bonness & Hachfeld, Potsdam, Postfach 25.

# Zeitgemäße Bücher

aus Reclams Universal=Bibliothek

Bei Bestellung von gehefteten Ausgaben genügt Angabe der Nummer, bei gebundenen Ausgaben ift der Berfaffer, Titel und Preis anzugeben.

Frantreichs Schickfale im Jahre 1870. Bon | Die Freiheitektriege 1813-15. Bon L. Sänifer. Graf Gobineau. Rr. 5941/42. In autoris fierter Abertragung von R. Schlöffer. Geb. 90 Pf. Der Frühjahröfelbzug von 1813. Mit 2 Plänen. Ein Buch von ftartftem Gegenwartsintereffe und ein schwerwiegenber Beitrag gur Erfenntnis bes frangöfischen Nationalcharafters.

Paris bor bem Belttrieg. Gine Schilberung von Baliber Siegfrieb. Rr. 5926,

Diefe feffeliben Schilberungen bes Schweizer Schriftfellers geben eine lebenbige Darftellung ber Zuftänbe in Paris furz vor Ausbruch bes Welftrieges.

Geschichte ber frausösischen Revolution von 1789–1814. Bon F. A. Wignet. Deutsch von Dr. Fr. Rösser. 11. Ausgabe. Neu be-arbeitet und mit Immertungen versehen von Dr. K. Geerds. Rr. 3426—30. Geb. Mt. 1.80, Gefchentband Dit. 2.70

Beigenband Str. 2... Bon J. B. v. Goethe. Mit einer Einleitung und einer Karte. Pr. 5808-10. 75 Pf., geb. Mt. 1.20.
Goethes Schilberung beziehr sich zum großen Teil auf Gebiete, die auch heute von den Deutschen Herschlichen Herschlichen Deren befest sind, und ist darum, ebenso wie im Bergleich der Ariegsguschinde von danach und von heute, jest besonders anzledend.

Die Erhebung Preußens 1813 und die Re-fonstruktion des Staates. Bon Leopold v. Nanke. Eingeleitet und herausgegeben von Arof, D. D. Kaemmel. Ar. 4998/99. Geb. 90 Pf., Geschenkband Mt. 1.80.

Reu heranig, von Dr. W. Mendheim. 1. Band: Der Frühjahröfelding von 1813. Mit 2 Klänen. Rr. 5517-20. Geb. Mt. 1.50. — 2. Band: Die Niederwerfung der Napoleonischen Herrichaft. Mit 6 Schlachtplänen. Ar. 5555-60. Geb. Mt. 2.20. Blüchers Briefe. Ausgew. und erläut. von Dr. H.

Stünde. Mit Blüderes Bild, Nr. 5964. Geb. 60 Kf. Diefe zu einem echten Bolksbuch geschaffene Ausstel zeigen, das wir im "Marschaf Borwäris" einen ber großen Fichrer bes bentschen Bolkes allgeit zu verehren haben.

Das Bartburgfest am 18. Oftober 1817. Kurze nub wahrhaftige Beschreibung des großen Burschenisties auf der Bartburg dei Eisenach, Bon Hand Ferdinand Mahmanu. Mit Einseit, gerausgeg, von dr. R. Steinert. Nr. 5945. Der interessante Beudruck schilder Deutschlands

politische Verhältnisse nach ben Befreiungsfriegen und ben Bersich ber alabemischen Jugend, im Metternichs Spiem Bresche zu schlagen; er ift zugleich eine wichtige Geschichtsquelle für die Gefchichte ber Reftauration und ber beutschen Uni=

Wanderungen und Wandelungen mit dem

Banderungen und Wandelungen mit dem Freiherrn vom Ectin. Von Ernft Worth Arndt. Herausgeg. von N. Geerds. Nr. 3472/73. Geb. 90 Pf., Geschentband Nt. 1.80. Als Duellen sit vie Geschickte ber Freiheits-kriege stud Urudts Schriften höcht bedeutsau. Es gibt kaum ein Buch, das den Leser so vol-kommen in den Geist und die Stidunung sener Zeit verseht, wie die "Bauderungen mit Stein".

Auf alle hier verzeichneten Grundpreise wird zur Zeit ein Teuerungs. Bufchlag von 50% für alle gebundenen Ausgaben berechnet. Für die gehefteten Ausgaben erhöht fich der Grundpreis von 25 Pf. durch einen 60 % igen Teuerungezuschlag auf 40 Pf. für jede Einzelnummer.

## Derlandvorschriften

für Alusweisscheine zum koftenlosen Bezug von Reclam-Büchern

Die Ausweisscheine können als Druckfache (50 g 3 Pf. Porto) versandt werden, dürfen aber außer der genauen Abresse des Absenders keinertel schriftliche Bemertungen, auch eine Unterstreichungen enthalken. Der Portoersparnis halber empfiehlt es sich, stets eine größere Anzahl Scheine zusammen einzusenden. Beigefügte Beträge in Briefmarten sind an den letzten Ausweisschein leicht anzuheften.

Jur Vestellung ift ausschließlich die jedem achten Best des Universums beigesligte Positarte zu benutzen. Wenn die Ausweisscheine mit der Vestellung zusammen im Vief gesandt werden, ist auf richtige Frantierung zu achten (bis 20 g 15 Ps., über 20 g 25 Ps.!)

Bei Geldsendungen durch Postanweisung (bis 5 M 10 Pf. Porto) tönnen Bestellungen auch auf dem Abschnitt vermertt werden. Auf die Möglichfeit, Zahlungen auf Postscheckfoner heitenfrei vorzunehmen, wird bestonders hingewiesen (Polischeckfonto Leipzig Nr. 295; für Desterreich: Postsparkasse Wien Nr. 79296.)

## Ausweisschein Ur. 27

vom 4. April 1918, gültig bis 4. Oktober 1918 zum koftenlosen Bezug von Reclam-Biichern

Alle regelmäßigen Bezieher von Reclams Universum, die den vollen Vierteljahrspreis von 5 M. zahlen, erhalten für je acht fortlaufend numerierte, mit genauer Abresse versehene Ausweisscheine eine Aummer von Reclams Universal-Bibliothet umsonft, wenn die Bestellung auf der jedem achten Seft der Zeitschrift beigelegten Bestellarte erfolgt. Die Auswahl kann der Besteller nach Belieben aus den Berzeichnissen der Univerfal-Bibliothet treffen. Die gefammelten Ausweis-icheine find birett an ben Berlag unter Beachtung dicher into etter an der der der der der den der obenstehen eine Gerfandvorschriften zu senden; sür Büchersendungen im Werte bis 60 Pf. sind 7½ Pf., sür Sendungen über 60 Pf. bis 3 M. sind 15 Pf. sür Porto und Verpackungsspesen beizufügen.

Verlag Philipp Reclam jun. in Leipzig

angegliedert der Schule Reimann, private Kunst. u. Kunstgewerbeschule. Berlin W. 30, Landshuterstr. 38. Prospekt 50 Pf. in Briefmarken.

...............



laufmännische Privatschule für Damen von Frau Elise Brewitz
Potsdamer Straße 90 BERLIN Pension im Hause. \* Beginn
Telephon Lutzow 8435 BERLIN d. Sommer-Sem. April 1918.

Höhere Handelsschule. Handelsschule. Handelslehrerinnen-Seminar mit staatlicher Prüfung.

## Frauenseminar für soziale Berufsarbeit ——— Frankfurt am Main.

Ausbildung zu befoldeter und ehrenamtlicher fozialer Berufsarbeit. Pflogerische ober kansmännische Ausbildung, theoretische Fach-klasse, Ausbildung in offener Fürforgearbelt, Fortbildungsklasse, Prospekte durch die Direktion: Große Friedberger Straße 28, II.

= Institut zur Ausbildung =

Kurse in: Röntgenologie, klinischen Untersuchungsmethoden, Bakterloiogie, Serologie, Mikroskopie, med. Chemie, wissensch. Photographie u. Zeichnen. 6 wächentliche Einführungskurse. Prospekte durch das Büro, Berlin. Kurfürstendamm 230.

Chemie-Schule für Damen Leitg.: Dr.O.Makowka, öffeutl.angest., beeidigter Chemiker. BerlinsWil, Hedemannstr.13/14.Prosp.

Erste deutsche Chemieschule

für Damen von Dr. G. Schneider in Dessau 7. Chemische und bakterio-logische Kurse. Errichtet 1901. Ausgebildet über 1000 Damen. Prospekte frei.

Ausbildg.von Röntgenschwestern. ( Kursusdauer 11/2 Monat. Näh. auf Anfrags an Elektrizitäts - Gesellschaft "Sanitas", Berlin N. 24, Friedrichstrasse 131a.

Gernrode am Harz
Töchterbildungsheim Booth by.
Gründl. wissenschaftl., gesellschaftl. und
häusliche Ausbildung. — Illustr Prosp.

Ballenstedt am Harz. Töchterpensionat Friedensheim. Wis-Ballenstedt sensch., Haushalt und Industrie Näh, d. Frl. Clara Wille, Vorst.

Tüchterheim "Carla", Blankenburg (Harz). Gegr. 1899, vorm. Frau Sauitäterat Villa. Gr. luft. Räums. Gute Verpfleg. Sorgfält. Ausbildg. i. Küche u. Haus, Weißnähen, Schueid., kuntsgewerbl. Arb. Wahlfr. Fortbildg. i. Wissensch., Mus., Mal., Gee, Verk. Ia. Ret.

Bautzner Straße 21 Alleinbewohnte Villa

Dresden-N. Töchterheim Schwarz (B. d.T.) Alleinbewohnte Villa mit großem Garten. Frl. R. Keller für zeltgem. wissenschaftl. mit großem Garten.

DRESDEN-A.; Erziehungsheim Kox m. 10kl. Privatschule v. Fort-Lindengasse 3 Erziehungsheim Kox bildungsklaseen fürjg. Mädeb.

Dresden Villa Angelika. Töchterpension Pohler. Eign. Villengrdst., altreuom. Erste Prof. f. Wiss, Sprach., Silb. Medallie Int. Hyg.-Ausst. Musik, Malen. Nationallehrerin: Gesell. n. hänel. Ausb., Turn., Fanz, Sport. Eign. Berg-Ferienheim. Jll. Prosp. I. Refer. Schnorrstraße 61.

Eisenach Halnweg 32
7öchterheim
, Villa Feodora

vom 1. April ab im neuen, schöneren Hause, Blamarckstr. 14 auf der Marienhöhe, bietet Töchtern aus gutem Hause gründliche, moderne, theoret. u. praktische hauswirtschaftliche Ausbildung, sowie gediegenen Unterricht in Handarbeiten, Eunstgewerbe, Musik und Malen, Fortbildung in Sprachen und Wissenschaft, Pflege guter gesellschaftl. Formen, Sport. sorgfältigste Gesundheitspflege. Referenzen und Prospekt durch die Vorsteh. Frau Prof. Schellborn Nachf. Frau Marie Bottermann.

**Halberstadt**/Harz. Töchterheim Hempel-Franke Einführ, in den Beruf der Frau. Ziele des Frauenlehrjahres, illustr. Prospekt.

Heppenheim/Bergstr. Haush,-Pens. Geschw. Nack. Staatl. gepr. Lehrer. bau, Hygisn. Einrichtungen. Elektr. Licht. Balkous. Reiz. Garten. Erhol. Sport. Prosp.

Solbad Suderode (Harz) Töchterhelm Opitz, Geschützte Waldf. Hansw., wissensch. gewerbl. Ausbildg. Zeitgem. Erziehg. Körperl. Kräftigung.

Bad Suderode, Harz. Töchterheim Pape. B. d.T. Grüudl. Ausbildg. in Haush. u. Wissensch. I. Empf. Gepr. Lehrkr. GnteVerpfieg. Prosp. u. Bild.

Thale/Harz. Lehr- und Haushaltungs-Pensionat von Fran Prof. Lehmann, Auch in Kriegszeit voller Unterr. Beste Erholung u.Kräftig ln geschützter Waldlage. Prosp

Weimar Sud, Töchterhelm Arnoldl, wissensch, Prakt., gessflsch. Ausb. Beste Pflege, mas. Pr., vorz. Empf. d. d. Vorst.

Wernigerode. Frau Schotanus. Wissensch. u. Haushalt.-Pensionat. Eig. Haus am Walde. Gesellsch. Ausbildg., Sprach., Mal. Mus. Gepr. Lehrkr. i. H. I. Empf. Voller Preis 1600 M.

Zur Beachtung!

Da es unter den gegenwärtigen fcwlerigen Berhältniffen unvermeidlich ift, daß ftändig eine Anzahl Bande der Universal-Bibliothet auf Lager fehlen, empfiehlt es flch, bei Besiellung stets einige Rummern als Erfan für etwa fehlende anzugeben. Andernsalls muß der Verlag es fich vorbehalten, geeignete Werte nach feiner Wahl als Erfan zu liefern, damlt Porto, Zeit und Arbeit für nochmalige Rückfragen beiden Seilen erfpart werden.

Durch unvorschriftsmäßige Versendung der Auswelsscheine entstehen für den Berlag Unannehmlichfeiten, insbefondere werden die Gendungen mit bobem Strafporto belegt; die umftebenden Unweifungen

find daher genau zu beachten.

Nach Belieben der Besteller tönnen auch umfang-relchere Bände sowie gebundene Ausgaben der Univerfal Bibliothek oder andere Bücher des Reclamschen Berlagesgegen die entsprechende Anzahl von Ausweisschelnen bzw. gegen Nachzahlung des Fehlbetrages bezogen werden; je 8 Ausweisscheine werden dann zum Wert von 40 Pf. angerechnet.

aus anneiden

## Ausweisschein Ur. 27

vom 4. April 1918, gültig bis 4. Oftober 1918

Unterschrift und genaue Abreffe des Abfenders:

Für acht fortlaufend numerierte Scheine eine Elnzelnummer der Univerfal-Bibliothet umfonft "

## Zeitgemäße Bücher aus Reclams Universal-Bibliothek

Porträtgalerie aus Rarl Camprechts beut. fcer Gefchichte. Mit Ginleit. von Dr. S. F. Sel-molt. Mit einem Bilbnis Lamprechts. Nr. 5181/82. Geb. 90 Pf., Gefchentband Mt. 1.80.

Das Buch vom Fürsten Bismard. George Hesetiel. Men herausgegeben ergänzt von Dr. Max Menbheim. 2 B. Nr. 5758-60, 5761-68. Geb. je Mt. 1.20. 2 Banbe.

Otto v. Alsmard. Sin biographischer Abrif von B. A. Merbach. Mit Bismards Bilbnis. Nr. 5744. Geb. 60 Kf.

Vismards Reden. Mit verbindender geschicht-licher Darstellung herausgegeben von Kh. Stein. 13 Bände mit 9 Korträß nub Register. Geh. einschließlich Teuerungszuschlag je Mt. 1.20.

Wilhelms ff. Reben in den Jahren 1906 bis Ende 1912. Gefammelt und heransgegeben von Dr. B. Krieger, Königl. Handsbildiefenr. Mit einem Vildnis Kaifer Wilhelms II. Bier Vände. Nr. 3658-60, 4548-50, 4903-05, 5561-68. Geb. je Mt. 1,20, Gefchentband je Mt. 2.

Deutsches Boltstum. Bon Fr. L. Jahn. Ger-ausgeg, und eingel, von F. Brümmer. Ar, 2639/40, Geb. 90 Pf.

Inwlesern Machiavellis Polltit auch noch auf unfere Zeiten Anwendung habe. Bon J. G. Fichte. Eingeleitet und herausgegeben von Dr. Jos. Hofmilker. Rr. 5928.

Sin erstannlich zeitgemäßes Buch, eine poli-tifche Kanpfichrift erften Ranges. Es gibt wenig politische Schriften in Deutschland, die einen ähn-

lich großartigen Geift ber Entschloffenheit und bes Bollens atmen wie biefes faft vergeffene Bert unferes großen Philosophen.

Fortschritt und Armut. Bon Henry George. Untersuchung über die Ursache der Arbeitstrifen und die Junahme der Armut dei Junahme des Reichtung. Ein Mittel zur Berbessertnung. Deutsch von D. Jack. Nr. 2931-35. Geb. Mt. 1.80.

Borlefungen über ble Philofophie ber Befchichte. Von G. W. F. Hegel. Wit einer Sin-leitung und Anmerkungen herausgegeben von F. Brunftäb. Nr. 4881–85. Geb. Mt. 1.80.

Der Arieg im Zeifalter der Naturwiffen-schaften und der Technit. Bon Engen Alt. Ar. 5797-99. Geb. Mt. 1.20.

Das Rote Kreuz. Bon Bilh. Boeth te. Seine Entstehung, sein Besen und seine Sinrichtungen. Rr. 5872. Geb. 60 Pf.

Jettleben in Sibirien und Abenteuer bei den Korjäten und anderen Stämmen Kamtichattas und Nordasiens. Bon G. Kennan. Ans dem Englischen von D. Haek. 2795-97. Mt. 1.20.

Feffelnd gefdriebene Reifeschilberungen, auch r bie reifere Jugend zu empfehlen.

Gefchichten aus Flandern. Bon Cyriel Bunffe. Dentich von G. Gärtner. Rr. 5916.

Ans allen Schöpfungen Bupffes ftrablt heiße Liebe für sein Seimatland, bas schöne Flandern, und für sein Bolt, besonbers für die Armern und Armsten, deren Leben und Leiden er meisterhafi

uf alle hier verzeichneten Grundpreise wird zur Zeit ein Teuerungs. zuschlag von 50% für alle gebundenen Ausgaben berechnet. Für die gehefteten Ausgaben erhöht sich der Grundpreis von 25 Pf. durch einen 60% igen Teuerungszuschlag auf 40 Pf. für jede Einzelnummer.

Berantwortisch für die Redatiton der Beilagen: Cornelia Kopp, Leipzig. Für den Anzeigenteil: i. B. Ernst Schwabe, Leipzig. — Drud und Berlag von Philipp Reclam jun., Leipzig. — Für Desterreich-Ungarn Herantgeber: Friese & Lang, Wien I, Brännerstraße 3. — Berantwortsicher Redatsenr: C. D. Friese, Wien I, Brännerstraße 3. — Anzeigen-Annahme stu Desterreich-Ungarn: M. Dutes Rachs. Unser., Wien I, Bolizeile 16; für den Baltan: Baltanische Annoncen-Typeb. A.-G., Gosta.

### Praktische Ratschläge.

Was beim Einkauf elektrischer Taschenlampenbatterien zu beachten Mit ben Trodenbatterien für eleftrische Tajdenlampen und Lefe- ober Nachttischlamben hat man schon immer leicht Enttäuschungen erlebt, weil sie oft binnen turzester Frist verjagen. Dieser übelstand tritt jett in der sie oft binnen türzester Frist verjagen. Dieser Übelstand tritt jetzt in der Kriegszeit doppelt unaugenehm sühlbar in Erscheinung, und die Ausrede der Berkäuser, daß jetzt die dazugehörigen Shemikasien uicht mehr so gut wie früher seien, trifft nicht immer zu. Gewöhnlich handelt es sich um bereits zu lange gelagerte Batterien, die dann im Gebrauch naturgenäß nach surzer Zeit erschöpft sind. Bill man sich nun beim Einkauf vor solchen "gelagerten Batterien" schühen, so genügt keineswegs die vor unseren Augen vom Berkäuser ausgeführte Probe mit einer Bersucksampe, die zeigt, daß die Taschenlauwe brenut, denn sie sin burchaus kein Beweis sür die Bollkrast der Batterie. Man verlange, daß der Berkäuser einen Bollmeter an die Batterie legt und überzeuge sich durch den Augenschein, daß der Zeiger 4.5 Volt Spannung anzeigt. Nur dann ist die Batterie frisch. Die meisten Batterie tragen auf der Unterseite einen Zeichen- und Kablenmeisten Batterien tragen auf der Unterseite einen Zeichen= und Zahlen= stempel, ber auch Aufschluß über das Alter der Batterie gibt. Die ersten Beiden find gewöhnlich die Fabritmarte bes Berftellers, die Zahlen aber geben bie Woche bes laufenden Jahres und bie Jahreszahl felbst an. Diefer Stembel wird stets unr ber versandfähigen, fertigen Batterie aufgebrückt, ift also ein untrigliches Zeichen für ihr Alter. Beim Berfenben von Batterien ins Feld barf man niemals bie Batteric fo in bie Tafcheulampe einsteden, wie sie beim Gebrauch benötigt wird, soust kann burch Druck ober Erschiltterung ber Ginschafter in Kraft gesetzt werden und bie Campe brennt bann mahrend bes Transportes und kommt mit verbrauchter Batterie an ihrem Bestimmungsort an. Um bas zu vermeiben, stede man die Batterie verkehrt in ten Behalter und achte barauf, baß bie ben Strom vermittelnben Metallstreifen mit Papier umbullt fint, fich also weber gegenseitig, noch an ben Metallwänden bes Behälters reiben tonnen. Der Embfänger muß natürlich von tiefer Borfichtsmaßregel verftändigt werben.

# **Hunger und Durst**

werden von den Negern bekanntlich durch den Genuß der frischen Kolanuß überwunden. Deren Wirkung beruht auf ihrem Gehalt an

## Kolanin

das nur aus frischer Frucht gewonnen werden kann. Ein ungemein hervorragendes Kolapraparat sind deshalb unsere

# Kolanintabletten

Sie entfalten die Wirkung der frischen Kolanuß und sind für geistige und körperliche Arbeiten, für Touristen, Sportsleute und Militär aufs wärmte zu empfehlen und zeichnen sich aus durch besonderen Wohlgeschmack.

Man verlange in Apotheken u. Drozerien nur Krewels Kolanintabletten

in Schachteln zu 50 und 20 Stück.

Literatur gratis und franko.

Krewel & Co., G. m. b. H. Chemische Fabrik

Köln a. Rh.

## Sie spielen Klavier

oder Harmonium ohne jede Vorkenntnis nach der prelegekrönten, sofort les- und spieloder Harmonium ohne jede Vorkenntnis nach der prelegekrönten, sofort les- und spiel-baren Klaviatnr-Notenschrift RAPID. Es gibt keine Noten-, Ziffern- oder Tasten-schrift, die so viele Vorzüge hat wie RAPID. Seit 12 Jahren weltbekannt als billigste und erfolgreichate aller Methoden. Anleitung mit verschiedenen Stäcken und Musi-kalien-Verzeichnis nur 4,15 M. Aufklärung umsonst. Verlag Rapid, Rostock 17.

## Großzügige Firmen, Aktiengesellschaften etc.,

die beabsichtigen, jetzt oder sofort nach dem Kriege für ihre Angestellten ein

## Erholungsheim

vornehmen Stiles zu schaffen, wird Gelegenheit dazu durch giln-stigen Kauf eines In schönster Harzgegend (500 m hoch) gelegenen

#### urhauses

(zwei prächtige Gebäude mit großem Park direkt am Walde) und mit vollständigem Inventar

geboten. Firmen, die der Sache näher treten wollen, erfahren alles Nähere durch

Grunow & Co., Leipzig, Inselstraße 20



Tose zur 172. Königlich Sächsichen Tandes-Totterie

(in Desterreich-Ungarn verboten)

mit Hauptiressen von: 500 000, 300 000, 200 000, 150 000, 100 000, 60 000,

3×50 000, 3×40 000, 4×30 000, 7×20 000, 4×15 000, 14×10 000 usw.,

eventueuß 800 000 Wart. Ziehung 5. Klasse vom 10. April bis

2. Mai 1918, also volle 3 Wocken.

Lose 5. Klasse: 

1/3

250.— 125.— 50.— 25.— Wit.

Rerm. Schirmer Nacht., Kgl. Sächs. Etaats-Lotterie-Einnahme, Leipzig P.A. 13. Giro-Konio: Augemeine Deutsche Kredit-Unstalt. Posisched-Konio: Leipzig Nr. 2560.

Wir bitten die geehrten Leser, bei Zuschriften an die Inserenten sich stets auf das "Universum" zu beziehen.

## hat während des Krieges

den deutschen Außenhandel zum großen Teil lahmgelegt. Wir werden und müssen das Verlorene zurückgewinnen. Dazu ist die Kenntnis fremder Sprachen unbedingt erforderlich. Wer daher Vorkenntnisse in der englischen oder französischen Sprache hat, lasse sie nicht einrosten, sondern lese die illustrierten Fortbildungs-Zeitschriften:

#### Little Puck und Le Petit Parisien

Unentbehrlich für Kaufleute, Fabrikanten, Techniker, Ingenieure, Beamte, Offiziere, Lehrer, Schüler höherer Lehranstalten, kurz, für jeden Gebildeten daheim u. an der Front.

inhait: Plaudereien, Anekdoten, Witze mit lustigen Bildern, Erzählungen und Gedichte erster englischer bzw. tranzösischer Schriftsteller, zeitgemäße Geschätts- und Privatbriefe, Gesprächsibungen für Soldaten, Auszüge aus englischen und französischen Tageszeitungen, Streifzüge durch die Grammatik u. a. m.

Alles mit Vokabeln, Anmerkungen und Aussprachebzelcher rung, so daß das lästige Nachschagen im Wörterbuch fortfällt. Vornehmer, leicht verständlicher Inhalt; hervorragende Mitarbeiter. Mehr als 1500 freiwillige Anerkennungsschreiben!

Bestellen Sie Little Puck oder Le Petit Parlsien für ¼ Jahr, um sich selbst von ihrem vielseitigen Inhalt zu überzeugen.

Bezugsbedingungen: Little Puck und Le Petit Parisien erscheinen abwechselnd Donnerstags und können einzeln bezogen werden. Man bestellt bei der nächsten Buchhandlung oder am nächsten Postschalter zum Preise v n je M. 2.— vierteljährlich. Man verlange Nachlieferung der im laufenden Vierteljahr bereits erschienenen Nummern. Unter Kreuzband vom Verlag jede Zeitschrift M. 2.20 (Oesterreich-Ungarn K. 3.—), Ausland Mr. 2.30, als Feldpostsendung M. 2.10. Probeseiten fr i.

Gebrüder Paustian, Verlag Hamburg St., Aisterdamm 7

Postscheekkont.: Hamburg 189, Wien 105 274, Budapest 25 126.

# RUDOLPH HERTZOG BER

Musterbestellungen bitte zu richten an: Rudolph Hertzog, Probenversand 8, Berlin C 2, Breite Straße

## leue Kleider- u. Kostümsto für Frühiahr und Sommer

Wollähnliche ganzseidene u. kunstseidene karierte Stoffe Große Auswahl in schottischen. Block- und Phantasiekares . Breite 105-110 cm

Wollähnliche kunstseidene Cheviot-Schotten Stark gekoperke Breite 105 cm

Wollähnliche halb- und schappseidene Stoffe für Jackenklei-und Rohseidenersatz in den neuesten Farben . . . . Breite 105-130 cm

Eolien, Krepon und Krepplin Halbseidene und ganzseidene Stoffe Einfarbig, gestreift, kariert, bedruckt und bestiekt. Große Aus an neuzeitiger Farben und Muster Breite 95 110 cm

Einfarbige Tussorseide Starkfädiges Gewebe für Jackenkleider, Blusen und Kleider . . . Breite 100-120 cm
Bedruckte Tussorseide. Neuheit! Geschmackvolle Phants iemuster auf verschiedenen Grundfarben Breite 105-120 cm

Schleierstoffe in allen nenzeitigen Farben. Glatt, broschiert, bestickt, bedruckt und gestreift in reicher Farben- und Musterauswahl
Breite 100-110 cm

Kunstseide Dichte and halbklare Gewebe mit reichem Glanz. Große Auswahl neuester Farben, Streifen und Karos. Breite 100-105 cm

Phantasiestoffe für Jackenkleider Wollahnliche nnd wollgeetoffgeschmack. Breite 180-140 cm

Einfarbige Kostüm- und Kleiderstoffe Wollgemischte Gewebe in allen nenen Farben.
Breite 130-140 cm

Schwarze Halbseide und Kunstseide Fein- und etsekgerippte Eolien, Krepp, Kreppelin und Gabardin

Schwarze Schleierstoffe Grenadin n. Seidengaze. Durebsicht. Gewebe in glatt, gestreift, broschiert und bestickt

Imprägnierte Mantelseide In nenzeitigen Farben und in schwarz.

Blusenstoffe Große Answahl neuer Streifen und Karos aus Schappseide und Kunsteelde mit reichem Glanz . . Breite 70 cm

## Neue Stoffe für Nachmittags- und Abendkleider

Eollen, Krepplin, Köpergewebe, Schleierstoffe, Seldengaze, Grenadin und Kunstselde, glatt, gestreift und kariert in den neuesten Farben und Mustern. Große Musterauswahl in bestickten und broschlerten halbseldenen und ganzseldenen Stoffen. Dichte und durchsichtige Gewebe. Breite 100-110 cm In vielen Preislagen

Die reich ausgestattete Haupt-Preicliste für Frühjahr u. Sommer wird auf Wunsch postfrei zugesandt

